

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Dramatische Werke

von

Gottlieb Friedrich Klopftod.

Erfter Band.

**Leipzig.** Verlag von Georg Joachim Göschen. 1839.

# THE NEW YORK, PUBLIC LIBITARY 480934





### Inhalt.

| Der Tod | Abams.    | Ein Tra    | uerspiel    | . 175/    | 7<br>15an ke 9 33 |
|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| Hermann | s Schla   | tht. Ein 1 | darbiet für | bie Schau | เฮนิกสะ / 33      |
| David.  | Sin Traue | rspiel . 🏑 | 167 1.      | 7.72      | 143               |
| Hermann | s Tod.    | Ein Bardi  | et får bie  | Schaubühn | c /26/267         |

#### **y** orrede

Ich glaube, daß ich wurdige Segenstände zu meinen Schauspielen gemählt und jene als Dichter so gebildet habe, daß
ihre Beschaffenheit nicht verschleiert ist. Denn ich wollte, daß
diese mitherrschte. Wer auch sie erfindet, verfährt nach andern
Srundsähen. Die wirkliche Beschaffenheit und die Dichtkunst,
welche diesen Ramen verdient, sind ernste Gesetzeberinnen.
Aber, wie streng sie auch immer sepn mögen, man geharcht
gleichwohl sogar ihren Winten, wenn man die Wirkungen
tennt, welche sie, vereint, hervorbringen.

Rur Dieß barf ich von den Schauspielen sagen. Alles Andre, besonders Das, was ihre dichterische Bildung betrifft, muß ich, wie ich in Ansehung meiner Schriften schon seit einem halben Jahrhunderte gethan habe, dem Ausspruche der Belt überlaffen.

Eine Bemerfung über bie dichterische Bildung überhaupt will ich indes doch wiederholen. Sie ist: Einige haben ihre Begriffe von der Dichttunst badurch eingeschränkt, daß sie nichts als Gefet der Schönheit zugestehn, was sie nicht in Beispielen der griechischen oder römischen Dichter finden. Aber sie tonnten boch wohl nichts von Bedeutung einwerfen, wenn

man sich etwa so gegen sie ertlärte: Amicus Homerus. Amicus Maro, magis amica carminis veritas.

Wer die geoffenbarte Religion eben so wenig glaubt, als die Bielgötterei unster Borfahren, Der hat Unrecht, wenn er deswegen Nathan und Brenno (ich nenne nur diese) nicht für gleich würdige Gegenstände des Dichters hält. Verfährt er anders, so läßt er Nathan etwas entgelten, was ihm Brenno nicht entgilt. Sein Urtheil von Gedichten geht nun in den Ketten seiner Meinungen, vielleicht auch seiner Leisdenschaft: und solches Geklirr hört man ungern.

Ich habe die Trauerspiele und die Bardiete so geordnet, daß man fortwährenden Anlaß zur Bergleichung hat und sich daher desto ofter fragen kann, ob man sich verzeihen dürfe, wenn man seinen Meinungen einen so schlimmen Einfluß auf sein Urtheil erlaubt.

## Der Tod Adams.

Ein Trauerspiel.

#### Personen.

Abam.

Rain.

Geth.

Seman, einer von Abams jungfien Gobnen.

Gunim, ber jungfte.

Eva.

Gelima, eine Enfelin Abams.

Drei Matter, die ihre Rinder Mam bas erfte Mal bringen.

Ein Tobesengel.

Der Schauplat ist eine Hatte. In ber Tiefe derselben ist Abams besonderes Zimmer, wo Abels Altar steht, und wo er zu beten pflegt.

#### Vorbericht.

Die Schonheiten eines Trauerspiels, die es mehr durch Gewohnheiten und Sitten einer Nation, als durch die einfältige Natur sind, haben sich oft dadurch der Gesahr ausgesetzt, weniger zu gefallen. Und nicht selten sind sie der Gesahr unterlegen, wenn diese Gewohnheiten und Sitten ein zu fremder Jusat zu der schönen Natur waren. Denn, wenn wir und in diesem Falle auch mit, noch so vieler Bemühung in die Zeiten und Umstände versehen, worauf sich ein Trauersspiel vorzüglich bezieht: so bleibt und doch allezeit auf Benigste eine gewisse zarte Widersehlichkeit der Empsindung übrig, die den großen Mann, für den und die Geschichte und der Dichter einnehmen wollen, lieber in andern, als in solchen Umständen, die der Natur so oft ein falsches Colorit geben, handeln sehn möchte.

Diese Anmerkung ist eine von ben Ursachen gewesen, warum ich unsern Stammvater zu der Hauptperson eines Trauerspiels gemacht habe. Vielen Lesern wird hier gleich einfallen: daß man kein Trauerspiel aus der Offenbarung nehmen muffe. Wenn Das so viel heißen soll, daß die großen Männer, die und die Bibel ausbehalten hat, nicht so wurdig sind vor und

au erscheinen, als die großen Manner des Heidenthums: so sehe ich nicht ein, warum ich Salomo nicht so hoch als Tituck schäfen solle. Sobald man aber dadurch sagen will, daß diejenigen großen Manner der Offenbarung, die nicht anders, als von den tiefsten Geheimnissen der Religion begleitet, ausgeführt werden könnten, selbst für das ernsthafte Trauerspiel zu ernsthaft sind: so bin ich so sehr von dieser Meinung, daß ich wünschte, daß in dem Polieuct einige Stellen nicht wären. Man kann die Religion in zween Hauptgesichtspunkten ansehen. Es führt und ein Vorhof zu dem Heiligthume. Was in dem Porhose geschieht, hat, wenn ich das Wort wagen darf, noch eine gewisse Miene von Weltlickeit. Es hat aber zugleich so viel wirklich Erhabenes, so viel schöne und große Natur, daß es mir sonderbar vorkömmt, daß wir nur eine Athalie haben.

Ein gewisser Seschmack hat eingeführt, daß wir an einem Tage, der kein Feiertag, und an einem Orte, da keine Kirche ist, schlechterdings nicht erlauben, daß uns Jemand an so etwas Ernsthaftes, als die Religion ist, erinnere. Dieses und die nothwendige äußerste Einfalt bei der Borstellung dieses Stüds wird anch dann noch, wenn wir gute Schauspieler haben werden, verursachen, daß es niemals wird aufgesührt werden konnen. Ich habe es auch nicht zu diesem Endzwecke gemacht. Wenn ein Scribent seine guten Gründe haben kann, zu einer Begebenheit die Art vorzustellen, die dem Trauerspiele eigen ist, bequemer, als eine andere zu sinden: so begreise ich nicht, warum es ihm nicht erlaubt sevn sollte, sie zu wählen, ob er gleich einsieht, daß sein Stüd wegen gewisser Rebenumskande nicht auss Theater gehöret.

#### Erfte Handlung.

#### Erfter Auftritt.

#### Seth. Selima.

Selima. Wie schon ift biefer gludfelige Tag ber Liebe! Wie hell ift er! Wie viel freudiger, als alle Tage, die ich gelebt babe! Und nun ift unfre Mutter auch bingegangen, daß fie febe, wie ihre Tochter meine Brautlaube fcmuden, und mit mutterlicher Sand auch einen Zweig in die Laube flecte. Ich habe fühlende Früchte abgebrochen. Ich habe fie fcon auf die Teppiche geschüttet, daß unfre Bruder und Schwestern fich erfrischen, wenn fie von der Laube fommen. 3ch habe fie mit rothlichen Trauben gefrangt. Die fconften für heman habe ich mit thauvollen Blattern bedectt. Glucfelige! Der weife, der tugendhafte heman bat Selima gewählt! heman liebt Selima! Und bagu werden die Enkelinnen mit der Abendröthe tommen und ihre dreijährigen Rnaben Abam bas erfte Mal bringen, daß er fie fegne und und mit allen feinen väterlichen Freuden in die Brautlaube führe. Aber warum fiehst du mich so ernst an, mein Bru= ber? Warum lachelte biefes Lacheln nicht gaug?

1

Alopftod, bram. Werte. I.

Beth. Meine Selima! Ich fann mit ernften Freuden beiner Glucfeliafeit nach.

Betima. Aber bu fagteft ja Diefes - bu fagteft es mit einer Stimme, die Unruh verschweigen wollte.

Seth. Was kann ich dir, Selima, verbergen! Ich wollte es dir verbergen. Allein die reine Aufrichtigkeit meines Herzens und dieser wartende Kummer, mit dem du vor mirstehst, zwingen mich, daß ich dir es sagen muß. Aber betrübedich nicht, Selima. Die Liebe zu unserm Vater machte mich zu aufmerksam auf seinen Ernst, mit dem er zu Abels Altare hineinging, als du vor der Hutte standst und Eva nachsahlt.

Belima. Soll ich hingehen und feine Hand umfassen? und sie festhalten? und ihn kindlich ausehen? und ihm flehn, daß er nicht traurig sep? — Ach, mein Bruder! mein Bruber! du verschweigst mir noch etwas! So hab' ich bich noch niemals weinen gesehen!

Seth. Meine Selima, wärst bu in der Borhütte geblieben! Du hast mich zu sehr bewegt! Denn nun — ja, nun muß ich dir Alles sagen. Noch niemals hab' ich unsern Bater so gesehen, wie er erst vor mir vorüberging. Sein Gesicht war fürchterlich bleich! Er bebte fort, kaum ging er. Seine Augen starrten auf mich her! Er sah mich nicht. Er ging zum Altare hinein. Da hört' ich ihn laut beten! und laut zittern! Aber ich verstand seine gebrochnen Worte nicht. Seitdem du hier bist, hör' ich ihn nicht mehr. Ach, Selima, du hast es gewollt. Ich hab' es dir sagen müssen! — Hörst du unsers Baters Schritt? Er kömmt.

#### Zweiter Auftritt.

#### Adam. Seth. Selima.

Adam. Seth und Selima find hier? — Es ist ein finsterer, es ist ein schreckenvoller Tag! — Er wird wieder heiter werden, Selima! Doch geh zu beiner Mutter und lies Blumen mit ihr, beine Brautlaube zu schmucken. Sag' ibr, daß es auf meinen Befehl geschieht, daß du hierin wider die Gewohnheit einer Berlobten handelft.

Selima. Ich gehe, mein Bater. -

#### Dritter Auftritt.

#### Adam. Seth.

Adam. Sie hat eine schone Seele! Wie fie es empfand, daß sie und verlassen mußte. Mein Sohn! — — (Gott segne sie! Ich werde sie nicht wieder sehen! Sie ist wie Eva, da der Fluch noch nicht war! Gott segne sie!) Mein Gohn! Mein bester Sohn! Ich weiß, wie du den Unerschaffnen Tennst, und wie tief du ihn anbetest! Du bist ein Mann, mein Sohn! Ich kann dir Alles sagen! — Heut sterb' ich!

Seth. Mein Bater! - Abam! mein Bater!

Adam (vor fich). Er verftummt! Ich werde balb langer verftummen! (Bu Seth.) Mein ganzes Herz emport fich, da ich bich leiben fehe! Aber du mußt mich hören! Wiel fürchterlicher war die Stimme, da ich das erfte Mal das

erftaunungsvolle Bort, Tod! vernahm. Unter allen meinen Rindern bift bu der Einzige, der mich fterben feben, der mir fterben belfen foll. So gewiß ich wußte, daß ich gefchaffen war, da ich mich empor hub und gen himmel fab: fo gewiß weiß ich, bag ich beut fterben werde! - 3ch faß in der Borbutte und überließ mich ben Kreuden über die Glückfeligfeitmeiner Rinder heman und Selima gang! Auf Einmal, fo febr auf Einmal, als je ber fonellfte Bedante gedacht worden ift, erfdutterte mich, fein Erftaunen, fein Schaner, feine Angft, ber fommende Tob erichutterte mich und ftromte burch alle meine Bebeine! Jest ift biefes machtige Befühl zur Betaubung geworden, fonft murde ich, wie du, verftummen, ober du murbest doch die Sprache meiner Angst nicht verftehn! Mein theurer Sobn! Mein Sobn Seth! Du Bruder Abels! 3ch will nicht klagen! Wie durft' ich klagen? Da ich biefen kommenden Tod empfand, da fubr eben fo ionell ber Bedante in meiner Seele auf, daß ich beut fterben murde! Tief grub er fich in mein Berg ein. Und noch bent' ich nur ihn! Da fcwebt er vor meiner Stirne! Sier folagt er in meinem Bergen! Und noch einer, den ich dir an dem Tage meines Todes nicht mebr verschweigen will, begleitet ibn und ift fo gewaltig, wie er! Als ich gerichtet mard und nun von meiner Betaubung aufstand, trat ein Todesengel vor mich und fprach: Wenn du biefen Ausspruch verftebn wirft, den Tag, Abam, follft bu mich wieder feben! 3ch erwarte die Erscheinung, die furchtbare Ericeinung, fo gewiß ich fie auch erwarte! doch wurde fle noch furchtbarer fenn, wenn ich fie nicht erwartete! - Schau gen himmel auf, mein Sohn! Der mich richtet, mifcht Linderung in meine Todesangft! Aber Das fubl' ich von Neuem, daß fein großes Urtheil: 3ch follte des Todes fterben, noch nicht vollzogen und von viel tieferm Inhalt

ift, als ich jest noch verstehe. Du wirst meine Qual sehn! Ich fürchte ihn nicht, den Tod, zu dem ich mich. Jahrhunderte bereitet habe; aber fühlen werd' ich ihn!

Seth. Sage mir, ach! fage mir, mein Bater: Du willft fterben?

Adam. Wie gern blieb' ich noch unter euch, meine Rinder!

Seth. Ach, bleib benn, mein Bater, bleib!

Abam. Las mich, mein Sohn! Meine Seele hangt an beiner Seele! Las mich! Du bist mein sehr theurer Sohn! Aber, ber bas Todesurtheil über mich aussprach, ift anbetenswürdig!

Seth. Er ift es! Er ift es! — Aber tonnte bich, mein Bater, die Liebe zu beinen Kindern nicht taufchen, duß du eine ftarte Erschütterung beiner mannlichen Gesundheit, die sefundert, die Jahrhunderte gedauert hat, für den tommenben Tod hielteft?

Adam. Wie kann ich dem geliebtesten meiner Sohne antworten, wenn er so redet? D, wenn es der Todesengel nur nicht zu schnell entscheidet! Wenn meines Sohnes Augen den Furchtbaren nur nicht selbst sehn! — Dort ist Abels Altar, Sohn! dort, wo er noch mit dem Blute beines Bruders bezeichnet ist! dort fast ihn mit ringenden handen! dort hebe sie empor! Geh! werd' erhört! Vielleicht, daß du noch einen Tag zu meinem Leben erstehst!

seth. D Bater! - Abam, mein Bater! - 3ch gehe.

#### Bierter Auftritt.

Adam (allein).

Er ist hingegangen! Wenn er auch wird beten können, wird er boch nicht erhört werden! — Was ist Das in mir! Hort bie Betäubung auf? Und fängt die Empfindung des Todes mit allen ihren Schrecken wieder an? Jest steh' ich noch über dem Staube! In wenigen Stunden werd' ich unter ihm verwesen! Und wenn nun meine geliebte Eva, wenn nun meine Kinder kommen und mich sterben sehen! — Rein, so entsessich ist der Gedanke von der Verwesung nicht, als der, wenn mich Eva sterben sieht! — Die Mitgeschaffne! die Geliebteste unter den Geliebten, wird sie mit mir sterben? Du weißt es, und nur du, der den Fluch über uns aussprach!

#### Fünfter Auftritt.

Adam. Seth.

Abam. Du fommst wieder. hast bu gebetet, Sohn? 301b. Wie ich noch nie gebetet habe. Schauer auf Schauer! Das war mein Gebet.

Adam. Aber, mein Sohn! Wenn nun Eva mit ihren Kindern tame! Sollen sie mich sterben sehen? Geh, Sohn, und sage ihnen, daß ich allein opfern wolle, und daß sie erst kommen, wenn die Sonne untergegangen ist.

Seth. Ich tann bich jest nicht verlaffen, mein Bater, Das tann ich nicht! Ich habe dir in meinem gangen Leben geborcht. Doch heute tann ich dich nicht verlaffen! Dazu ift Gelima schon hingegangen und hat fle traurig gemacht! Dennfie bat mich und überwand mein herz. Ich sagte ihr, mit welcher Bangigkeit du zum Altare hineingingst.

Abam. Go tommen fie benn! Run, fo wird mein hers eber brechen.

Seth. Ich hore Fußtritte. Das find die Fuße Selima. Abam. Jest tommen fie fcon! D meine Kinder, meine Kinder! Ich unglucfeligster unter den Batern!

#### Sechster Auftritt.

#### Adam. Seth. Selima.

Adam (vor fich). Sie ist todiblaß, wie Abel war, da er am Altare lag! (Bu Selima.) Warum bist du so bekum= mert, Selima? Sep ruhig, meine Tochter.

Selima. Jurne nicht mit mir, mein Bater, daß ich die nicht gehorchte. Habe Mitleiden mit deiner Selima. Da ich eilte zu meiner Mutter zu gehn, da wurde ich so bang, so bektommen über Das, was mir Seth von dir gesagt hatte, daß es mir auf Einmal dunkel vor meinen Augen ward. Weiter weiß ich nicht, was geschah. Ich habe mich seitdem unter den Blumen wieder gesunden. Uch, zurne nicht, daß ich nicht zur Laube gegangen din. Mein Vater! (sie umsaßteine Kute) sep nicht traurig, mein Vater! Soll ich kühlende Blätter auf deinen Sommersiß streuen? und ihn überschatten daß du da sißest und deine Kinder kommen siedest?

Abam. Steh' auf, Selima! Du bist meine geliebte Lochter! Sep meinetwegen nicht bekümmert. Ich habe nur eine ernsthafte Unterredung mit Seth. Ich bin in der Vorhütte gewesen. Du hast den Weinstod noch nicht so hoch an den Ulm hinausgewunden, als du mir sagtest, daß du thun wolltest. Du bist meine geliebte Selima. Geh' hin und sepruhig. Du weißt, ich liebe diesen Ulmbaum vor allen unsern nachbarlichen Bäumen.

#### Siebenter Auftritt.

Adam. Seth.

Abam. Ware sie langer geblieben, so hatte ich ihren Anblick nicht mehr aushalten können. Ach, bu kannst mir es nicht nachempfinden, Seth, wie unglücklich ich bin! Diese Blume, diese unschuldvolle Blume wird auch abfallen und in Staub sinken! und die Entelkunen ihrer Enkelinnen auch! Du weißt es, und du verstandst mich immer am Meisten, wenn ich euch erzählte, wer ich nach meiner Schöpfung war! Aber nun muß ich sterben! und alle meine Kinder muffen sterben! Er liegt wie ein Sebirge auf mir! Es ist ein entsselicher Gedante! — Seh, mein Sohn, und heitre Selima auf. Ich will hingehen und mir bei dem Altare ein Grab machen.

Seth. Ich verlaffe bich nicht! Und bu follft dir fein Grab, machen! Ich befchwore bich bei bem lebenbigen Gott! mache bir fein Grab!

Abam. Abel liegt bort begraben! Ich will bort auch begraben liegen! Wollt ihr mich vor euren Augen verwesfen sehn?

Seth. Du furchtbarer Gott, der uns gerichtet hat! — Adam. Die Schrecken des Allmächtigen ergreisen mich ju sehr! Ich muß mein Antlis von dir wenden, Sohn! — Es ist ein dunkler Tag! Was bebt dort? Ein schwarzer entesticher Tag! — Hörst du die Felsen beben, Sohn? Er wandelt immer näher herauf! Bernahmst du, wie jest der Hügel an unster Hütte bewegt ward? Auf dem Hügel steht er! Siehst du den Kürchterlichen?

Seth. Es ift nacht um mich; aber mein Dhr bort!

Abam (ju Seth). So for benn mich und ihn! (Rum Totebengel.) Ich tannte ben Fußtritt beines Ganges wohl, Gefanbter bes Gerichts! Tobesengel! Berberber! hier bin ich!

Der Codesengel. So fagt Der, ber bich and Staube jum Menschen schuse: Eh die Sonne den Cedernwald hinunter gestiegen ist, sollst du des Todes sterben! Einige deiner Nachsommen werden entschlummern, einige sterben; aber du sollst des Todes sterben! Das sollst du, wenn ich wiederstomme und auf diesen Felsen trete und ihn erschüttre, daß er hinstürzt. Dein Auge wird dunkel senn und nicht sehen; aber dein Ohr wird den donnernden Felsen hören, eh die Sonne den Cedernwald hinunter gestegen ist.

Abam. Sage Dem, der mich geschaffen und gerichtet hat, daß ich mich aufmache und tomme und anbete! Fleh' ihn an, du Furchtbarer, daß er Lindrung in meine Todes-angst mische.

Seth. D bu mein theurer Bater, ich will mit bir fterben! Barum gehft bu von mir, mein Bater?

Adam. Angubeten!

#### Achter Auftritt.

#### Seth (allein).

Bu bittrer, unaussprechlicher Schmerz! Du namlosester unter den Schmerzen! Du wirst mein Leben zerreißen, bis ich mich auch bei seinen Sebeinen niederlege! Ach, du erster und bester der Vater! Water der Unmündigen und Ungebor=nen! — (Meine Ungebornen werden seine grauen Haare nicht sehn!) Du Todestag! Ach, du Todestag meines Vaters! wie schnell bist du gekommen, mich laut zu fragen: ob ich Gott fürchte? — Ich will hingehen und mich mit meinem Vater vor den Altar legen. Dieser bebende Arm soll ihm sein Grab mit ausgraben! D du Grab! du Grab meines Vaters! Und du erschreckliche Stimme: Eh die Sonne den Cedernwald hinunter gestiegen ist!

#### Bweite Handlung.

#### Erfter Auftritt.

Adam. Seth.

Abam (ber, an ten Altar gelehnt, bet feinem Grabe fiebt). Es ift fürchterlich, Sohn! 3mar diese tuble Erde, in der auch die buftende Rose und die ichattende Ceder machet, ift es nicht! Aber bier foll ich vermefen! - 3ch, ber unter der bilben: ben Sand bes Allmächtigen auffprang, ben feine Sterbliche geboren bat. Und icon fundigt fic die Bermefung bei mir, fo fern nicht mehr, an. Dein Auge wird dunkler! Dein Arm bebt oder starret! Ich athme die Lebensluft schwer ein. In meine innerften Nerven bat fic der Tob tief eingegraben. 3th fühl' es mohl, bier in meinem Bergen voll talter Angft fubl' ich es, daß ich des Todes fterbe und nicht ente folummre! - Mein Auge wird immer dunkler. Komm, Sohn! Eh fich ihm die Schöpfung gang verschließt, will ich. noch einmal hingeben und einen freiern Raum meines mut= terlichen Landes, als diefes Grab, überfchaun. Ehn' unfere Sutte gegen Eben weit auf, baf ich bort binaus febe und lebendige Luft athme. Digitized by Google

Seth. Dort liegt Ebens Bebirge.

Adam. Ich sehe kein Gebirge mehr! Ift die Sonne mit Wolken gang bebeckt, Sohn?

Seth. Es find noch viel Wolfen ba, aber bie Sonne ift nicht gang bebedt.

Aram. Ift fie noch weit vom Cebernwalbe? Doch fage mir's nicht, ich will bich hernach wieder fragen.

seth. Jest bededen fie die Bolten wieder. Schwarze Bolten bebeden fie.

Abam. So feh' ich sie nicht mehr, wenn sie auch hernach wieder hervorkommt! benn, sobald ich zu meinem Grabe zurnd gegangen bin, so geh' ich nicht wieder bavon weg. Komm, mein Sohn, daß ich mich an dich lehne.

Seth. Mein Bater! -

Abam. Ihr fcone Befilde! Ihr hobe quellvolle Berge! Ihr fchattende fuhle Thaler, und ihr Kinder ber Berge und der Thaler! die ihr euch unter dem Ruge des Wandrers biegt oder eure Wipfel über die hohe Bolfe emporhebt! ihr fegenvolle Gefilde, wo ich gewandelt, wo ich leben und Kreube eingeathmet, wo ich so lange, wo ich so oft glückselig gemefen bin, wo ich alle meine Rinder, fo viele Lebendige um mich gefeben babe! und bu vor allen, o Eben - boch ich fann beine Wonne nicht nennen, ich mußte Thranen unter die Bonne mifchen, und ich will dich durch Thranen nicht entweihen - von euch nehm' ich heut feierlich Abschied, ba ich aufhore, ein Sterblicher ju fenn! Doch ihr hort nicht auf, bie Folgen bes Fluche gu tragen, ber mit meiner Sterblich= feit über euch tam. - 3ch will mich wegwenden, mein Cohn, benn ich fann den Strom faum mehr von der Ebne unterfcheiden. Wie wird mir fenn, wenn ich nun bald ben beften meiner Gohne nicht mehr tennen werde! (Bor fich.) Er bebt!

Ich muß mich ermannen! (Bu Seib.) Ich bin wegen Selima beforgt, daß sie zu und tomme. D, wie wurde ich die Wehmuth dieser garten Unschuld aushalten konnen.

Seth. Nun tann ich's dir nicht mehr verschweigen, mein Bater. Es tommt mir vor, ale wenn ich Selima schon einige Beit angstlich bin und her geben hore. Sie gebt schneller gegen die Thure ju, ale fie jurud geht.

Adam. Sage mir, mein Sohn, murd' ich's ihr verbergen können? Oder fangt der Tod schon an, sich auf meinen Wangen zu verbreiten? Du wendest bich von mir?

Seth. Ach, jedes Wort aus beinem Munde geht mir durch die Seele! Du bist fürchterlich bleich, mein Bater! Ich habe Abel nicht gesehen, aber ich habe einen Jüngling gesehen, der in seiner Bluthe starb, und dessen Tod sie dir verborgen haben.

Abam. Alfo treff ich bei Abel noch einen meiner Kinber an? Ach, fie haben vielleicht mir und auch dir noch vieler andern Tod verborgen! Er fürchtete den Allmachtigen boch, der Jungling?

Seth. Er hatte eine schone Seele. Ueber ihn vergaß ich bie finstre Seite bes Tobes lange. Denn er starb mit dem Lacheln eines Engels. Aber ich tonnte feinen Anblick nicht aushalten, da er todt war. Doch Selima fommt.

Abam. Uch Sunim, mein jungfter Sohn, Sunim ift auch noch nicht wieder gefunden!

#### Zweiter Auftritt.

#### , Selima. Die Vorigen.

Belimn. Mein Bater, werde nicht zornig, daß ich schon mieder bein Gebot übertrete. Aber hore mich, mein Bater. Es geht ein Mann, ein Mann, wie ich noch keinen gesehen habe, um unfre hutte herum und droht mir, daß ich ihm die hutte öffne. Er will zu Abam. Er erschreckte mich sehre. Es muffen noch irgendwo Menschen wohnen, die deine Schne nicht sind, und deren Sohn er ist. Er ist Abams Sohn nicht!

Adami. Bie ift ber Mann geftaltet, Gelima?

Setima. Es ift ein hoher drohender Mann. Er hat tiefe Angen, mit denen er wild umherschaut. Er hat fich mit fledigen hauten bedeckt, die schimmern. Er trägt eine schwere knotenvolle Keule. Er sieht verbrannt und doch bleich and; aber nicht so bleich, als du jest bist. Ach, mein Vater!

Adam. Satte ber Mann feine Stirn' entblogt?

Selima. Ja, er hatte fie entblößt und auf berfelben etwas, das ich nicht beschreiben tann, weil ich es taum anzufeben vermochte. Röthlich, glübend, fürchterlich lief es über fie herunter, wie der zudende Blig.

Avam. Es ift Kain, Seth, es ift Kain! Der Allmachtige hat ihn gefandt, daß er mir meinen Tod noch bittrer mache. Seh, daß wir gewiß erfahren, ob ihn der Allmachtige gefandt habe, geh, fag' ihm, daß er sich wende und mein Angesicht nicht sehe! Aber, wenn er dennoch kommen will, so hab' ichs verdient, daß er komme, und so hat ihn Sott gefandt! Doch verschleuß vorher den Altar, daß er seines Bruders Blut nicht sehe.

#### Dritter Auftritt.

#### Belima, Abam.

Selima. Mein Bater, ach, was war denn Das für eine geöffnete Liefe bei bem Altare?

Abam. Du haft noch tein Grab gefeben, Gelima? Selima. Bad ift Dad, ein Grab, mein Bater?

Abam (vor fich). Bu jammervoller Tag! Rain tommt! Und biefes unfchuldvolle, diefes geliebte Kind vor mir!

Selima. D, rede mit mir, mein Bater! Du bift boch nicht zornig auf Gelima? Conft nanntest du mich ja beine Gelima!

Abam. Du bist es auch! Du bist meine fehr geliebte Tochter!

Selima. Ach, bu fagteft ja, mein Bater, baß Rain getommen ware, bir beinen Tob noch bittrer zu machen. Ach! ich fann's nicht aussprechen! — Du willst boch nicht sterben, mein Bater?

Abam. Sen nicht so bekimmert, meine Selima. Du weißt es ja, daß uns Sott gesagt hat: Wir sollen wieder Erde werden, woraus wir gemacht sind. Meine Haare sind schon lange grau gewesen, lange vorher, eh du geboren wurzbest! Wenn mich nun Kain heut zu sehr betrübte! —

Setima. Ach, um beiner bessern Sohne willen, um Abeld, um Seths, nm Hemans willen (se umfaßt seine Rute), um ber Unmundigen willen, die du heute das erste Mal segnen wirst, stirb nicht, ach, stirb nicht, mein Bater! —

Adam. Weine nicht, du theure Tochter! - Steh' auf. Sie tommen.

#### Bierter Auftritt.

#### Rain. Seth. Die Vorigen.

Rain. Ift Das Adam? Du wurdest ja fonst beim An-blide Derjenigen nicht bleich, die du elend gemacht haft!

Abam. Schone mindftens diefer weinenden Unfculd!

Anin. Ift Unichuld auf der Erden gewesen, seitdenz Abam Kinder geboren find?

Adam (ju Selima). Berlaff und, meine Tochter Selima. Seth foll bich wieder gu mir rufen.

#### Fünfter Auftritt.

#### Adam. Rain. Seth.

Abam. Barum haft bu mein Gebot übertreten und bift in meine friebfame hutte getommen, Rain?

Anin. Beantworte mir vorher auch eine Frage, fo will ich bir antworten. Ber ift ber Mann, ber mich zu bir herein= geführt hat?

Abam. Es ift mein zweiter Cohn Geth.

Rain. 3ch mag beines Mitleibs nicht! Es ift bein britter Sohn! Und nun will ich bir auch antworten. 3ch bin gekommen, mich an bir zu rachen, Abam!

Seth. Billft bu meinen Bater auch erwurgen?

Kain. Ch bu geboren wurdest, war ich schon ganz elend! Laß mich und Adam allein reben. Ich will beinen Water nicht töbten!

Abam. Bofur willft bu bich an mir rachen, Rain?

Das du mir das Leben gabft!

Adam. Dafür, mein erftgeborner Gobn?

Rain. Ja, dafür, daß ich meinen Bruder Abel ermurget babe! daß fein Blut laut jum Allmachtigen gerufen bat! baß ich der Ungludfeligfte unter allen deinen Rindern bin, die bir geboren find und noch geboren merden follen! daß ich, mit diesem Elende belastet, auf der Erde bernmirre und teine Rube finde! felbft im Simmel teine finden murde! Dafür will ich mich an dir racen!

Abam. Ch' ich dir gebot, daß du mein Antlit nicht mehr feben follteft, bab' ich bir Dief fcon oft beantwortet. Aber fo haft bu es mir noch nie gefagt, und fo hab' ich es noch nie empfunden, als an diefem fcredlichften meiner Tage!

Rain. Du haft es mir nie genug beantwortet. Und wenn bu es heut' empfunden baft, wie ftart und wie mabr es ift, fo ift Das doch meine Rache noch nicht! Jahre icon, lange Jahre hab' ich bich, beiße, gerechte, wiedervergeltende Rade, befchloffen! beut will ich bich ausführen!

Seth. Benn bein ftarres Auge vor Buth noch fieht, fo

fdau', o Rain, fdau feine grauen Saare!

Aain. Grau ober abgefallen! 3ch bin ber Ungludfeligfte unter feinen Rinbern! 3ch will mich an ihm rachen! Rachen will ich mich, daß er mir bas Leben gab!

Abam (ju Ceth). Gein und mein Richter bat ibn ber-

gefandt! - Bas ift denn beine Rache, Rain?

Rain. 3ch will bir fluchen! - -

Abam. Das ift zu viel, mein Sohn Rain! Kluche beinem Bater nicht! Um der Rettung willen, die du noch finden tannft, fluch' Abam nicht!

Alopftod, dram. Berte. L. Digitized by GOOg

Aain. 3ch will bir fluchen!

Abam. So tomm benn, ich will bit den Ort zeigen, wo du mir fluchen follft! Komm, Dieß ift beines Batere Grab! 3ch werde heut fterben! Ein Todesengel hat mirs angefündigt!

Aain. Und mas ift Das für ein Altar?

Beth. Du Ungludfeligster unter den Menfchen, weit bu der Boshafteste unter ihnen bift! Das ift Abels Altar! und, an Diefen Steinen, Das ift fein Blut!

Aain. Die Wuth des Abgrunds steigt zu mir herauf? Der Altar, der fürchterliche Altar, liegt wie ein Fels auf mirl Wo ben ich? — Wo ist Adam? — Höre mich, Adam? Mein Fluch beginnt: An dem Tage, da du sterben willst, Adam! — an dem lesten beiner Tage — misse dich die Todesangst von sieheniausend Sterbenden ergreisen! musse das Bild der Verwesung — —

Abam. Es ift gu viel! Es ift zu viel, mein erftgeborner Sohn! — Run verfteb' ich bich gang, bu Tobesurtheil, bas bort über mich ausgesprochen warb, ich verftebe bich gang! — Laff' ab von mir, mein erftgeborner Sohn!

Kain. Ach! — Ach! — bab' ich meines Baters Blut vergoffen? Wo bin ich? Wer leitet mich and dieser schreckenben Dammerung, wer leitet mich, daß ich die Nacht des Abgrunds sinde? — — Doch hier ist mein Vater! — Hit er es selbst? ober erscheint er mir? Wende dein Antlit von mir, daß ich entstehn kann.

(Er entflieht.)

#### Sechster Auftritt.

Adam. Seth.

Adam. Er hat meine ganze Seele erschüttert! Geh' ihm nach, Seth. Er ift mein Sohn! Geh' ihm nach und such ibn auf und fag' ihm: daß er seine hand nicht, an mich gelegt hat, und daß ich ihm vergebe. Erinnere ihn nicht daran, daß ich heute sterbe.

#### Siebenter Auftritt.

Abam (allein).

Was ist Das in mir? Ich werde ruhig, da mein Gend ju seiner lesten Hobe empor gestiegen ist? Ober kannst du noch höher steigen, du Clend des Sterbenden? Wenn du Das kannst, so mag denn diese schreckende Ruhe meine Seele ganz einnehmen, daß sie ihr Opfer dereite und es nicht ungekränzt zum Altare führe! — D du kühles, stilles Grab, nimm den muden Wandrer bald in deinen Schoß aufk Und du; Seele meines Sohns Abel, du schone Seele — denn du schwebst gewiß jest um deines Vatere Grad — wenn du es hörtest, da dem suvatdarsten der Engel gedoten wurde, mir den Tod anzusundindigen, wenu du hier bist, mein bester Sohn: so degegne meiner Geele, wenn sie sich nun von dem brechenden Auge oder von der kalten Lippe emporhebt! Ach m starbst nicht, wie ich sterbe; dreimal senfztest du nur, als du seinem Blute lagst, und da entschiefst du!

## Achter Auftritt.

Adam. Seth.

Beth. Ich habe Rain gefunden. Er lag auf der Erde ausgestreckt. Da er mich sah, stutt' er sich auf und rief mir zu: Ach, einen Erunt aus dieser Quelle, Seth, einen Erunt, daß ich nicht sterbe! Ich schöpfte und gab ihm, und er trant. Ich sagte ihm Alles, was du mir gebotst. Er richtete sich noch mehr auf und sah mich an. Es schien, als wenn er weinen wollte; aber er konnte nicht weinen. Zulest sagte er mir; Es ist mein Vater! Gott muffe ihm vergeben, wie er mir vergeben hat!

Abam. Es ift genug! -

Beth. Du bift ja fo rubig, mein Bater!

"Adam. Ich bin's!

Beth. Bas in mir vorgeht, weiß ich nicht. Ift es Betanbung ? Ift es bobere Kraft, die mich ftartt ? Ich bin auch auf Einmal ruhig geworden.

Adam. Laff' uns febn, ob unfre Rube in unferm herzen fep oder nur leicht darüber schwebe? haft bu bie Sonne gefebn, ba du gurudfamft?

seth. Sie war mit Wolfen bebedt, boch war fie nicht gang buntel eingehüllt. Wenn mich mein Auge nicht trügt, so war fie — weit herunter gestiegen!

Adam. Weit herunter. — Siehe aus, mein Sohn, ob die Wolfen nicht weg sind? und ob deine Mutter nicht tömmt? Augst, Todesangst hat mich wieder rings um einsescholossen! Jammer, wenn ich sie wieder sehe! Und, wenn ich sie nicht wieder sehe, Jammer! — Soll ich sie rufen? oder soll ich meine Hutte fest vor ihr verschließen?

Seth. Die Bollen find nicht weg, und Eva fommt nicht.

Abam. Bas foll ich thun? - 3ch will es Dem überlaffen, der der Sonne ihren Lauf und dem Todesenger Gericht gab. Es geschehe, wie er es befchloffen bat! -Mein Sohn Seth, mein erstgeborner Sohn - benn Rain hat mir geflucht, und Abel ift nicht mehr - wenn bu nun auch alt und grau geworden bift, und beiner Rinder Rinder. bie Entel meiner Entel um dich versammelt find und bich nach mir fragen, um bich hertreten und fprechen: Du baft unfern Bater Abam fterben gefebn; mas fagte unfer Bater Abam, da er ftarb? fo antworte: - mein Berg will mir brechen; aber du mußt es ihnen fagen - antworte ihnen: An dem Abend, da er fterben wollte, lehnte er fich an mich, und fprad: Ud, meine Rinder, mein Rluch ift auch euer Rluch geworden! 3ch hab' ihn über euch gebracht! Der mich gum Unfterblichen geschaffen hatte, legte mir Leben und Tod por. 36 wollte noch mehr, ale unfterblich fevn, und wählte ben Tob! - Beld ein Beinen ichallt von den Gebirgen! Beld ftumme Anaft finkt in die Thaler nieder! Der Bater bat feine Tochter, die Mutter ihren Gohn, die Rinder haben ibre Mutter, die Wittwe, die Schwester ben Bruder, der Freund den Freund, der Brautigam hat die Braut begraben! Rehrt eure Blide nicht von meinem Grabe, wenn ihr es feht, und flucht meinen Gebeinen nicht! Erbarmet euch meiner, meine Rinder, wenn ihr mein Grab febt, wenn ihr an mich benft! Erbarmt euch meiner und flucht bem Todten nicht! - Sie werden fich meiner erbarmen! Denn Gott, der Menich werden wird, die hoffnung, die Bonne, der Retter des menichlichen Geschlechts hat fich meiner erbarmet! Sag' ihnen: Ohne ihn, ber tommen wird, war' ich ben Schreden meines Todes gang untergelegen, mar' ich vor Gott vergangen! —

(Er fest fich bei feinem Grabe auf ten Altar, wo diefer ein wenig eingefunten ift.)

Seth. Sein Haupt finkt ftarrend hin. Ach! — stirbt er? Abam! mein Bater! mein Bater! lebst du, mein Bater?

Abam. Laß mich! Es ift Linderung in der Todesangft. Es ift ber lette Schlummer, ben ich folummre.

Seth. Wie schnell er eingeschlafen ist! Wie sanft er schlummert! Ich will sein heiliges Haupt zubeden — Ach, ich will beinen Gebeinen nicht fluchen, du bester Vater! — Ach, so tief, so tief ist die Sonne herunter gestiegen! — Wer kömmt dort in der Ferne? Aber unfre Mutter kömmt ja sonst niemals allein, sie kömmt immer mit ihren Kinsbern — Sie ist es, sie ist es doch! O mein Herz, mein belastetes Herz, was wirst du nun noch empfinden! Aber ich will weggehen und mich verbergen, daß ich mich fasse, daß ich ein Mann sev und diese lebte Angst aushalte!

# Dritte Handlung.

## Erfter Auftritt.

Epa von einer, und Selima von der andern Ceite.

Seilma. Ach, ba tommt meine ungludfelige Mutter! Dein, ich tann ibren Anblid nicht ausbalten!

Eva. Alles ift bier fo einsam! Bo ift Adam? Bo ift Seth? Bo ift Selima? D, wo sind fie, daß ich ihnen alle meine Freuden, daß ich ihnen die ganze Glückfeligkeit biefes Tages erzähle? Uch, ich Glückfelige! Ich Glückfeligke unter ben Müttern!

# Zweiter Auftritt.

Seth. Eva.

Seth (ebe ihm Eva fieht). Berftumme, du blutender Schmerz, verstumme! helft mir ihren Anblick, helft mir den aushalten, ihr Engel!

Eva. Da tommt mein Cohn Geth! Mein Gohn Geth, ich bin bie Gludfeligste unter ben Muttern! Bo ift Abam ? Ach, ich bin bie Gludfeligste unter ben Muttern!

Seth. Adam ichlaft, meine Mutter.

Eva. Wo ist er? Wo schläft er? daß ich ihn auswecke und ihm alle meine Kreuden sage!

Seth. Er ift nur erft eingeschlummert. Laff ihn noch, meine Mutter!

Eva. Las mich hingehen, mein Sohn. 3ch muß ihn ausweden! Ach ich Gludfelige!

Beth. Rein, thu' es noch nicht, meine Mutter. Er bittet bich, daß du ihn nicht aufwedft. Er hat mir's gefagt.

Eva. Er wird in der Nähe fo vieler Kreuden nicht lange ichlafen tonnen. Er wird von fich felbit aufwachen. Ach, mein Sohn Seth, ich habe den Rnaben, beinen jungften Bruder, ich habe Sunim wieder gefunden! Da er gu den Hutten feiner Bruber gebn wollte, bat er fich in einer Einobe biefe lange traurige Beit verloren und ift munder= bar erhalten, munderbar errettet worden! Doch er foll Dieg alles feinem Bater felbst ergablen. D, wie wird ibm fein Berg ichlagen, bem armen Sunim, daß er noch nicht bei feinem Bater ift! Aber ich bab' ibn gurud gehalten. Er kömmt mit den drei Müttern. 3ch wollt' es Abam erft fagen, damit ibn die Kreude nicht au febr bewegte, wenn er ben Anaben auf Einmal vor fich fabe! Er tommt mit ben Müttern. Die führen brei vollblubende Anaben. allen biefen Freuden fommt noch biefe, daß ich beut meinen heman und meine Gelima in die Brautlaube fubre. Das bachtet ihr nicht, meine Rinder, daß euch Gunim bie hoch= zeitliche Fadel tragen murbe!

Seth. D du geliebte Mutter!

Eva. Warum fiehft du mich fo ernft an, mein Sohn? Freuest du dich nicht mit beiner Mutter?

Seth. Go viel Freuden auf Einmal machen mich ernft!

Ena. Ich febe die Mutter von ferne tommen! Ich muß gebn und Abam aufweden.

Seth (der die Sande jusammen schlägt und gen Simmel sieht, vor sich). D du unglückselige Mutter! (Bu Eva.) Dort ist Abam nicht, wo du ihn suchst.

Eva. Bo ift er benn, mein Cohn, wenn er folaft?

Seth. Beim Altare.

Eva. Beim Altare fcblaft Abam?

Seth. Er hat fich bort ein Lager bereitet. Dort will er nun immer ichlafen.

## Dritter Auftritt.

#### Eva. Adam. Seth.

Eva (ble ten Teppich vor tem Alare aufglebt). Ach, Das ist feine unüberwindliche Traurigkeit wegen Abel! Barum hat er sein Antlich bedeckt, mein Sohn? Bas habt ihr bort aufgegraben? Hat Adam seines Sohns Gebeine gesucht? Ach, ber Schmerz um Abel wird Adam noch tödten! Du antwortest mir nicht?

Seth. Es ift ein Grab, meine Mutter!

Eva. Verbergt mir die Gebeine! Zeigt mir meines Sohnes Gebeine nicht Mein herz wurde mir brechen, wenn ich sie fabe!

Seth. Bir haben feine Gebeine.

Ena. So find auch fie zu Staube geworden? - Seth, mein Sohn Seth, dein Bater ichläft fehr angftlich. Und biefe Sande! D himmel, diese bleichen Sande!

Beth (ber von ber einen Seite jurudtömmt, vor fich). So bicht am Balbe! (Bu Eva.) Meine Mutter, meine theure Mutter! Nein, nun kann ich nicht länger schweigen. (Er verbaut fich.) Es ist Abams Grab! — Er wird sterben, ehe die Sonne den Cedernwald hinunter ist. — Er hat eine Erscheinung gehabt. Ich habe den Todesengel selbst gehöret. — Der Todesengel kömmt wieder. Er kömmt bald. Dann stürzt der Fels an der Hütte ein, und dann —

(Eva finft an die andre Geite bes Mitars.)

Abam (ber erwacht und fich aufbectt). Das ift ein angstlicher Schlummer gewesen! Du, in bieser Ruhestatt, du wirst suber fepn! — haft du Selima zu mir gebracht, Seth? Sep nicht fo fehr gebeugt, Selima! beine Mutter, beine liebe-volle Mutter lebt ja noch!

Eva. Ich bin — ach, wenn bu diese gebrochne Stimme noch tennst, o Abam — ich bin nicht Selima!

Abam. D Tob, ben ich fterbe!

Seth (ber Mams Anie umfaßt): Mein Bater, ftirbft bu? Abam. Sturate ber Rele ein?

Seth. Der Rele fturgt nicht ein.

Eva Leite mich zu ihm, Sohn! — Rennst bu michnun, Abam?

Abam. Ich wurde bich nicht gang tennen, wenn ich beine Stimme nicht borte.

Eva. Nannte benn der Todesengel meinen Namen nicht mit deinem Namen? Ach, foll ich nicht mit dir fterben? Das war immer meine Zuflucht in meinen trüben Stunden, mein stiller einziger Erost war es dann, daß ich mit dir sterben wurde. Ich bin ja mit Adam geschaffen! Aber ich Werlassne! ich Einsame! soll ich nicht mit dir sterben?

Abam. D du Geliebteste unter den Geliebten! Noch theurer, noch geliebter an diesem dunkeln entseslichen Tage! Eva! Du Mitgeschaffne! Eva, meine Eva! (sehn kann mein Auge nicht mehr, aber es kann doch noch weinen!) Lass ab von mir! Er ist noch mehr Tod, der Tod, wenn ich beine Stimme bore!

Seth (vor fich). D himmel, bie Mutter tommen auch!

Abam. Bas für Fußtritte bor' ich?

Seth. Es find bie drei Mutter und heman.

#### Bierter Auftritt.

Die drei Mutter mit ihren Gohnen, und Sunim von einer, Selima und Deman von der andern Geite.

Selima. Run will ich mitgehn. Run will ich auch bineingehn!

geman. 3ch will auch mitgehn, meine Gelima! Ach, meine Gelima! Nein, ich tann's noch nicht glauben!

Gine Mutter. Romm, Gunim!

Mod Cine. Bas feth' ich!

Die Dritte. Ift Das unfer Bater?

Abam. Beh zu ihnen, mein Sohn Seth.

Seth. Schaut mich nicht an, sonst verstumme ich vor euch!

(Die erfie verbullt fich; bie zweite fieht weg; bie britte beugt fich aber ibren Gobn.)

Es ist schon lange her, daß ich biese Todesangst fühle, bie ench sagen muß: Ehe die Sonne die Cedern hinunter ist, stirbt — Abam! Er hat einen Todesengel gesehn. Der tömmt wieder. Wenn der Fels an der hütte einstürzt, dann ist er da. Dann stirbt Adam! hier ist sein Grab! — D, wendet such und schaut nach seinem Grabe nicht hin!

Abam. Was ift Das für eine Stimme unter ben Stimmen der Weinenden, ber ich mich nicht genug erinnere? Das ift feine von den Muttern! Das ift auch nicht die Stimme Selima oder hemans.

Seth. So freue dich benn noch einmal in beinem Leben, mein Bater! Es ist Sunims Stimme. Sie haben beinen Sohn Sunim wieder gefunden.

Adam. Will mich meine Sohn Seth in meinem Tode täuschen, der mich in meinem Leben nie getäuscht hat, da= mit ich mich noch einmal freue? Wisse, Sohn, für mich ist hier keine Freude mehr!

Seth. Mein Bater! - -

Abam. Aber - warum redet Sunim nicht, baf ich feine Stimme bore?

Seth. Der Rnabe ift vor Schmerz verftummt.

Adam. Go führ' ihn benn ber ju mir, bag ich feine ftarfen Loden, bag ich bie Bange bes Anaben fuble.

Seth. hier ift er.

Abam (ju Gunim, der fein Aule umfagt). Du bift ed! Du bift ed, bu bift mein Sobn Gunim!

Sunim Ich bin Gunim! -

Abam. Geh zu beiner Mutter, mein Sohn!

(Sunim geht ju Eva.)

Eva. Sehe zu deinem Bruder Seth! Ach, du haft feine Mutter mehr! (Sunim lebnt fich an Seth.)

Seth. D du Todesurtheil, das über sie gesprochen ward!

— — Michte bich auf, mein Sunim! Las mich! Ich tomme eilend zu dir zuruck. (Da er zurücksmmt.) Mein Bater — denn beut' ist tein Tag des Schonens, kein Tag des Schweigens — die Sonne steigt hinunter! die Cedern fangen schon an sie zu decken. Gib und deinen Segen, mein Vater!

Adam. Sie steigt hinunter? — Romm, fomm', o Tod, fo komm benn, Tod! — Ich kann euch nicht segnen, meine Kinder. Der euch geschaffen hat, segne euch! Ich kann euch nicht segnen: der Fluch ruht auf mir!

Alle. Gib und beinen Segen! Gib und beinen Segen! -

Abam. 3ch habe teinen Segen! — (Bor fich.) Sie ift noch nicht vorüber, die namlofe Angft! Gie fteigt noch! Mit biefen neuen Empfindungen fleigt fie! Mein Leben, bas Leben meiner erften Tage emport fich noch einmal gang in mir! Meine erfte Unfterblichteit, fie, fie ift es, die in meinen Gebeinen bebt! - Do werd' ich hingeführt? - Auch Die Duntelheit fallt von meinen Angen! Aber, ach, fie fallt. daß ich diefe todesvollen Gefilde febe! - Rebrt eure Blide von mir, ibr ftarren Mugen! Du rufft laut, Blut, Blut ber Erichlagenen! Du rufft laut, trubes, fcmarges, gu fcrede liches Blut! Bende beinen Strom und fleuch! Ober bas iene Gebirge bich bebeden! - Ach! und biefe Mutter mit gerungnen Sanden, die gen Simmel ruft! Und biefer tobte Ingling mit ber ftummen Lippe! Er mar ihr einziger Sohn! Jener fortgeriff ne Arm! - Diefer rauchende Schabel! - Klieht! Riebt! Erbarmt euch meiner, meine Rinder, ibr einfamen Uebrigen, und führt mich von Diefem Gefilde weg! -

Beth (ber gen himmel fiebt). Benn biefe gerungnen Sande, wenn bieß Berg, bas mit feinem Bergen bricht - -

Abam. Ift Geth, ift mein Gohn Geth fo nabe bet mir? Ich borte beine Stimme, Geth. Ach, ich habe fo fauft gefchlummert.

Seth. D ihr Engel, er lächelt! — Rommt, kommt? Romm', Eva! komm', heman und Selima! und Sunim, du ? Rommt, ihr Mutter! last und sein lettes Lächeln sehn! Wir, find Alle hier. Segne und, mein Vater!

Abam. Kommt her, meine Kinder! Bo bist du, Seth, daß ich meine Rechte auf dich lege, auf dich, Heman, meine Linke. Selima neige sich an Heman, und Sunim an Seth. Kommt, ihr Mutter, und führt mir eure Sohne her. Eva segne ihre Kinder mit mir!

#### (Sie fnien um ibn.)

Ena (indem fie julest auch niedertniet). Du mußt mich auch fegnen, Abam!

Abam. Ich foll Eva auch fegnen? Da haft bu meimen Segen: Komm mir eilend nach! Du wurdest bald nach mir geschaffen, bu Mutter ber Menschen! So muffest bu nach mir sterben! hier ist mein Grab!

Eva. Das waren Worte eines Engele, bie bu fprachft, o Adam!

Abam. Das ist mein Segen, meine Kinder, Das ist mein Segen, mit dem ich die Entel eurer Entel, mit dem ich bas ganze Geschlecht der Menschen segne. — Der Gott eures Vaters, der Staub zum Menschen emporgehoben und ihm eine unsterbliche Seele eingehaucht hat, dessen Erscheit nungen ich gesehen habe, der mich gesegnet und gerichtet hat

- er, ber große Angebetete, gebe euch - viel Schmergen - und viel Freude! und fo erinnere er euch oft, daß ibr fterben mußt, wieder unfterblich ju werden. Bas nur die Erbe gibt, und ber Leib bes Tobes nur empfängt, Das nebmt, wie der Bandrer, der fich an der Quelle nicht bin= fest, fondern eilt. Gepd meife, bag euer Berg ebel merbe! Sept fo edel, daß ihr ben großen Berth der Trubfale biefes Lebens gang verftebn lernt. Liebt euch untereinander! 3br fend Bruder! Menfolichfeit muffe eure Bonne fevn! Der fen ber größte Mann unter euch, ber ber menfchlichfte ift! Es muffe euch an Gethe nicht fehlen, die euch an Gott erin= nern! Und, wenn ber Gott eures Batere und euer Gott ben großen Berbeignen, ju bem ich jest gebe, euch fendet: fo bebt euer haupt auf und ichaut gen himmel und betet an und banft, daß ihr geschaffen ferd! - Aber auch bann noch fend ihr Erde und mußt ju Erde werden!

(Budem er biefe leptern Worte fpricht, wird ein bumpfes Geraufch in ber Ferne gehort.)

Seth (ber angfilld) auffpringt). Bort ihr bie Felfen beben? Eva. Abam!

Seth. Gie beben immer naber berauf!

Roam. Richter ber Welt! ich fomme! (Indem ber Feld trachend einfiuge.) D Cob! - Du bift's! Ich fterbe!

# Hermanns Schlacht.

Ein Barbiet für bie Schaubühne.

्रोत् विकेश स्टब्स्य सम्बद्धाः ।

.

# An ben Raifer.

Ich übergebe Unferm erhadnen Raifer Diefes vaterlandifche Gedicht, das fehr warm aus meinem herzen getommen ift. Rur hermann fonnte feine Schlacht warmer foligen. Sie, gerecht, überdacht und tubn, wie jemals eine für die Freibeit, und deutscher, als unfre berühmteften, ist es, die gemacht hat, daß wir unerobert geblieben sind.

Niemanden oder dem Kaifer mußte ich ein Gedicht guischreiben, deffen Inhalt und so nab angeht. Und diese Inistrict soll zu denen feltnen gehören, welchen man ihr Lob glaubt. Was fage ich, ihr Lob? Wenn der Geschichtschreiber redet, so lobt nicht er, sondern bie Chat. Und ich darf Chat nennen, was beschlossen ist und bald geschehen wird.

Der Kaifer liebt fein Batertand, und Das will Er, anch burd Unterftugung ber Biffenschaften, zeigen. Inr Dief barf ich fagen.

Aber ich mage es noch, bingu gu feben, daß Er bie Werte, welchen Er Unfterblichteit gutraut, bei ben Bilbniffen Derer, die fie gefchrieben haben, aufbewahren wird.

Mit gleichen Gesinnungen schafte Karl ber Große bie Biffenschaften, indem er die Geschichte zu seiner Wegweiserin machte, die Bewegung der Gestirne untersuchte, die Sprache bildete und die Gesange der Barden nicht langer der mund-lichen Ueberlieferung anvertraute, sondern sie aufschreiben ließ, um sie für die Nachtommen zu erhalten.

Die Zeiten Karls waren feiner nicht murdig; ihr eigner geringer Rachlag und der Berluft des von ihm gefammelten

Melteren zeigen Diefes genug. Db es unfre Josephs maren, entscheiben zwar nur bie funftigen; aber wir burfen boch, wie mir es vortommt, gute Ahnungen von diefer Entscheibung baben.

Ich tenne teinen stänkern Anddruck der Berehrung, mit dem ich mich, bei lleberreichung dieses Gedichts, Ew. Kaisserlichen Matestat nahern könnte, als das ich meinem Raterlande und Ew. Rajestat Gelbst zu Dem, was Sie sur Weissenschaften thun wollen, Glud wünsche. Niemals bin ich stalter auf mein Baterland gewesen, als bei dieser Berstellung. Und mich däucht, ich höre schon mit dem froben Beisalle Aller, welche von Mexthe urtheiben können, die nuentweihte Leier der Dichtunst erschallen und sehe die Geschichte aussehn, sie den goldnen Griffel nehmen und sich dem dauenden Maxmor nahen. Dieser ganze Ersolg wird desto gewisser son, je gerechter es ist, Die, welche sich zus drängen, zu entstenen, und je edler, Die auszuschen, die unbekannt zu sepn glauben. Diese wird die schönste der Blusmen in dam Kranze Ew, Kaiserlichen Majestat sepn.

Ich morbe es nicht wagen, hier von mir zu reben, wenn ich nicht zugleich Ew. Majestät ben Namen eines großen Maunes nennen kunte. Ich war Wenigen bekannt, und ich kaunte ben Grafen Bennforff gar nicht; bennoch war er es, ber mich zu bieser Zeit einem Könige empfahl, beffen Ausbenken mir auf immer thener und unvergestich sewn wird.

3ch bin mit jeden Empfindung ber Aufrichtigfeit und bes Bergnugens, welche bie freiefte Berehrung bat,

Em. Raiferlichen Dajeftat

allerunterthäufgfier Friedrich Gottlieb Klopfiok.

## Cacitns

Infre Stadt hatte fechehundert und vierzig Jahre geftanden. als wir, unter Cacilius Metellus und Papirius Carbo Confulate, bas erfte Mal borten, bag bie Cimbrer gegen und in Baffen maren. Bon diefer Beit an bis ju bem zweiten Confulate Trajans find zweihundert und gehn Jahre. lange überwinden wir Deutschland. In diefem großen Beit= raume, welcher Berluft auf beiden Seiten! Richt der Samuit. nicht der Karthager, nicht ber Spanier oder Gallier, felbit ber Varther bat und nicht ofter an fich erinnert. Denn ber freie Deutsche ift friegerifcher, ald ber beberrichte Bartber. Und fann und ber Orient, ber durch den Gieg bes Bentidius fogar feinen Pacorus verlor, etwas Anderes vorwerfen, als Craffus Niederlage? Aber die Deutschen haben bie Confuln Carbo und Caffind und Scaurus Aurelind und Gervilius Cevio und Marcus Manlins gefchlagen ober gefangen genommen, ihre funf Armeen ber Republit und Barus mit brei Legionen bem Kaifer vertilgt. Und nicht ohne Berluft haben Cajus Marius in Italien, der große Julius in Gallien und Drufus, Mero und Germanicus ffe in ihrem eigenen Lande befiegt. Sierauf murbe Cajus Cafar megen feiner unausgeführten Drobungen verlacht. Rach einiger Rube eroberten fie, burch unfern Bwiefpalt und unfre burgerlichen Rriege eingeladen, die Winterlager ber Legionen und magten ed, in Gallien einzudringen. Gie murden gwar wieber baraus vertrieben, aber gleichwohl triumphirten mir in ben folgenden Beiten vielmehr über fie, als daß wir fie übermanben.

#### Personen.

. Sermann.

.10

Giegmar, fein Bater.

Blavius, hermanne Bruder.

Cegeft, Fürft ber Cheruster.

Siegmund, fein Cohn.

Sorft, einer bon Siegmars Arlegegefährten.

Deutsche Sauptleute.

3mei Centurionen.

Brenno, Dberbruide.

Druiben.

Rebmon, ein Druibe.

Berbomar, Führer bes Barbenchord.

Barben.

Opferenaben.

Thuenelba mit ibren Jungfrauen.

Bercennis, Germanns Mutter.

Der Schauplat ift auf einem Felfen an bem Thale, in wellem bie Schlacht entschieben wirb.

## Erfte Scene.

## Siegmar. Borft.

Sorft. Ja, Siegmar, hier ift ber Fels eben, auch find Erummer eines zerfallnen Altare barauf, wie bu mir es fagteft.

Diegmar (ber noch nicht gefeben wirb). Ift bas Ehal unten breiter, als bie andern Thaler?

Sora. Biel breiter, Siegmar. Sa! bort unten alfo wird's vollig enticieben werden!

Diegmar. Deinen Arm, Jüngling, und reif mich burch bas Gebufd herauf!

Sorft. Weiter gu beiner Linten bin, wo es weniger unwegfam ift, findeft du die Felfeneingange, die wir fehlten.

Siegmax (ber jest beraufgetonmen ift). Mein Auge reicht fo weit nicht mehr. Blick' hinab, fturzt ein Quell in bas Thal? Sorft. Gin Schaumquell fturzt in ber Kluft herab.

Siegm'ar. Es ift bas Thal, horft! Run, Wodan und ane Gotter, dort unten aus biefem Quell follen fie mir bas lette Blut abwafchen! Römerblut, Jüngling, und meinel hier ift die Opferstätte. Rufe nun den Pruiden und den Barden, hier wollt' ich fie herführen.

Sorft. (Er ruft nach der Seite bin, wo er bergefommen ift.) Sainstellente aus Cherustamald! Wer den schroffen Abhang genau tennt, wer den Strauch am Schnellften haut, Der hane durch, gerad' aus durch, und führe die heiligen Priester und Sanger herauf! hier, hier ist der Opfersels!

Eine entfernte Stimme. horft, fage Siegmarn: Dret Sauptleute gehn mit gehobner Art!

Siegmar. Sieh nach dem Ende des Thales bin. — Siehft bu nirgends ein Cohortenbild? ober gar einen Abler?

Sorft. Funf Reiter fprengen bas Thal herauf! Die Beichlinge mit bem Kiffen auf dem Roffe! Gie febn fich überall angftlich um. Einer fällt von einem Burffpies aus dem Bufch — nun noch Einer, noch Einer, Siegmar!

Diegmar. Flog der Burf von und ober von druben ber? Sorft. Bon bruben ber.

Biegmar. Die guten Ratten! Das find Ratten bruben, Sorft! Saft bu einen Spieg fehlen gefehn?

Borft. Reiner fehlte.

Siegmar. Run, wir Cheruster, meine ich, wollen auch nicht fehlen, wenn wir erft unten find; meinst du nicht auch, horft?

Horft. Wie ich's meine, Chernstafürst? Wurf! und Tod! fo meine ich's. ha, nur Barns tam biefe Lange suchen! Sie ift scharfgespigt! Meine Barthild spiste sie mir au dem rothelichen hange des Sondberges, als sie mir nach meinem lesten Schlafe unsern Sohn mit den großen troßigen Augen gum Abschiedeluffe gebracht hatte. Aber auch nur Barns tann sie treffen! Denn er, der und diesen folgen Urtheilsprecher mit Stad und Beil hersandte, halt es für sicherer, daß er im Sapitol für seine Legionen opfert, als daß er sie führt!

Diegmar. Siehst du noch teine Lauze? Hörst du nichts von der Schlacht? Lege dein Ohr an den Felsen. Der Waffenlang der Sinkenden und der huf der Rosse schalt bester aus der Erde herqus.

Arrft. Ich bore bumpfed Geraufch; ich habe noch beine Schlacht in der Ferne gebort.

Bicgmar. Heft bu nicht etwad, bas and bem Beraufch' hemoribut? Mein Sohn wuft fehr lant in ber Schlacht! ford. Ich bore hermanns Stimme nicht.

Siegmar. Die Romer halten ivgendwo langer Stand als vorher; fonft murbest du die Schlacht lauter horen. Du meißt, daß es unfee kunfte Ingend ift, die ich fuhre. Was fagten sie von der Schlacht, da du sie verließest?

Borft. Sie fagten: Siegmard Gilberhaar glangt beller, als ber Mahnenbuft auf ber Romer helm! Aber vorn, vorn foulft bu nicht fenn! Sie wollen vorn fenn und fich nach beisnem Blid' umfehn, wenn ihr Arm die Mahnen in das Bint fturgt.

Riegmar. Ihr liebe Cheruster, ihr fest bie Freute meines Bergens! Aber vorn foll euer Siegmax auch mit fenn!

Borft. Das follft bu nicht, bu theurer Alter! Benn ber Beifall beines Auges die Junglinge entstammt, barin ift mehr Romertob, als wenn bein Arm wirft.

Diegmar. Entel meiner Brüber, sprich nicht von der Schwere meines Arms! Sobald mein Auge den Alick gegen mir über sieht, so sehlt mein Arm das herz gegen nur über nicht. Rächen soll an der hand des unerbittlichen Todes diese Schlacht die Schlacht des Ariovist! Ich will ihre Blume brechen! Wein hermann sogar soll mich neiden! Da, wo das Thal am Breitesten ist, wo die Legtonen, mit ihrer letten hoffnung Seuszer, nach dem Wodan hinsenfzen werden, der auf dem Capitol die Donner halt, da, Jüngling, andert die Schlacht durch mich ihre Gestalt! Tod war dieber auf deie den Geitenz dann ist auch diesen Beilträgern gevade gegen über Tod!

Sier ft. Siegmar, ich lerne mit Gefurcht, wie man ster: ben muß. " Riegmer. Gut benn! Wenn ich bort unten bie Ablær in meines Sobnes hand nicht febe, fo feb' ich fie von oben ben; aus ber glangenden Mondwolle, udber bei ben Göttern!

Sorft. Ach, mein Bater, es dauchte mir, als ob bu schon unter ben Barben Walhalla's fangst! Ihr Götter, bei benen er so nach sepn will, erfüllt die Weisfagung von seinem Tobe nicht!

Siegmar. Wenn ich herunterblide, so schimmern mir Magustus Adler heller, und röther wird mir das Romerblut an der Lanze meines Sohns! Wodan und alle Götter! habe ich geweissagt, so habe ich Sieg geweissagt! Mein Leben oder mein Tod war keiner Weissagung werth!

Jorft. 3ch will noch mehr von dir lernen, ehrwürbiger Greis. hermann ist jest mitten in ber Schlacht. Dentft bu an feinen Lod?

Biegmar. Ich muß mich ber Freude enthalten, an feinen Tob zu benten. Dem ich lebe nicht lange mehr, und so mare ich bald wieder bei ihm! Fiele er jest, so flegten wir vielleicht nicht! Mit dem Träger des lesten Ablers, den wir vehmen, mag auch er fallen, aber eher, eher nicht! Bon dort an, wo die Schlacht aufing, bis dicht an seinen Grad-bügel muffen alle Thaler einst von Gebeinen weiß seyn! Wenn hermann umsommen soll, so falle er zulest!

Ase A. 3n biefem Grabe, an bem bie lette weiße Legion liegt, will ich jeben Frühling meines Lebens bingiebn, es mit Blumen ohne Sahl bestreun und des besten Barden besten Gefang mit allen meinen Freunden, die dich und einen solchen Gobn gesaunt haben, unter der glangenden Mondewolfe fingen!

Biegmar. Jungling, bu weißt nicht, wie lieb bu mir bift! Du labft einen alten guten Mann, Jungling! 66 war

mir jest eben fo, ald ba ich in ber Schlacht bes Ariovift, wie wir noch gegen ben ftolgen Cafar zu siegen glaubten, mit bem helm' eines Römers, ben ich hingestürzt hatte, aus einem fühlen Quell seitwarts blidend schöpfte. Denn ich suchte mir bei ber füßen Labung bas herz eines der Fabier, den ich auch traf! ha! war's das herz des Dictators gewesen! Aber, dieß Blut sließen zu sehn, war dem erhabnen Manne vorbehalten, wie heißt doch sein Name? Das ist wahred Leizden des Alters, daß man sogar solche Namen vergist! Renn' ihn mir, diesen ehrenvollen Mann, der werth war', ein Nache tomme Thuistons zu sepn.

gorft. Brutus!

Siegmar. Du nannteft einen großen Namen, Jungling! Sorft. Ebler, bester Mann! Siegmar! Jest nannte ich noch einen großen Namen!

Siegmar. Sorft bu bie Schlacht noch nicht naber? Sorft. Dich baucht, bag bad Betofe lauter wirb.

Sieamar. Und mas fiebeft bu?

Sorft. Einzelne gluchtlinge, die ber Burffpies binfturgt.

Das find Leine Fluchtlinge, es find Ausgeschicke, die untersuchen sollen, wo die Legionen nun bintommen; aber fie bringen die Botschaft dem Minos! Wie furchtbar wird euch die Urne des ernsten Sattes tonen, wenn er's euch nun sagen wird, daß ener Krieg ein Krieg der Herrschsucht und nicht der Gerechtisleit ist.

Sorft. Aber, ach, mein Bater, tounten bie Legionen nicht auch guruchen? Belcher Schmerz fur bich und beine Jünglinge unten im Balbe!

Diegmar. Burud in bas fchmalere Thal, wo noch mehr Tod auf fie martet? Gie wollen, und fie muffen wormarts.

Sorge nicht, horft, nach und ber muffen fie! hier unten an bem Felfen taufcht fie die hoffnung das lette Mal! hier breiten fie fich aus und fechten mit allen ihren Kriegsfunften; allem verwunscht fepd Wodan jum Opfer!

(Es wird Barben: Mufit von ferne gehört.)

Borft. Die Druiben tommen.

Diegmar. Nahm hermann Barben mit fich?

Borft. Benige.

Siegmar. Denn wir muffen auch hier die meisten haben, jest bald jum Opfergesang und jur Aufmuntrung meinet lieben Cheruster unten im Balbe, die da fechten werden, wo die Schlacht am Blutigsten seyn wird, und bernach für alle unfre Heere! Denn, sobald sich die Legionen unten im Thal' ausbreiten, tont der Gesang hinunter in die Schlacht.

# 3weite Geene.

## Gemaffnete Opferknaben.

Siegmar (au bem altfien Anafen). Wer ift bein Bater, mein Sobn?

Der Anabe. Der Führer bes Barbenchors, Berbomar. Bift bu nicht ber alte Siegmar, hermanns Bater ?

Siegmar. Renuft bu mich icon, Rnabe?

Der Anabe. Ach, hermanns Bater! Greit wie Boban, hemmand Bater! (Bu ben andern Opfermaten.) Stellt eine jum Artegotange!

#### Buei Barben.

(Der eine fpielt, ber andere fingt. Die Anaben tangen.) Arodnet bie Bunben ber Streitenben!

· Sanget, Matter und Weiber, bas fcone Blut ber Schlache! Flechtet, Mabchen, bas heilige Laub bes Eichenhains

Die Brante warbeten auf ibn: nun ift er ba, ber große Lag! Binbet, Braute, nun Blumen gu Rrangen

Um euer Riegenbes Saar!

Die blutigere Lange ber Geliebten verfanbet ben unben Gieg!

Drenns. Ift Dieß ber Plat jum Opfer, Giegmar? Diegmar. Ja, und auch jum Kriegsgefang. Denn bore unten ift das Thal, von welchem ich mit dir fprach, und hier gingest du mitten durch meine Cheruster. Die leste Nacht, Barden, da ihr naher bei den Römern wart, machten sie die Bardenburg, und ihr habt gewiß daren gedacht, daß ich euch sagte, sie mußten heut' an der blutigsten Geelte der Schlacht lang' ausbalten!

Drenno. Bas fagft bu, weifer Greid? werben wir im biefer furchtbaren Schlacht fiegen, die nun ichon über bom dritten Mittag fortbauert?

Siegmac. Wenn bie Gotter mit und find, und wenn unfre Gobne fecten!

Brenno. Es ift ein ernftvoller Tag!

Biegmar. Mit dem Niedergange ber Gonne ift es entichieden, ober ich tenne meinen Goon hermann nicht.

Drenne. Alfo beut noch Sieg ober Glaverei!

Biegmar. Dber Tob! wollteft bu fagen.

Brenno. Bringt beinooste Steffie und baut den Altar mieber auf.

(Einige Dtuiben geben ab.)

Bas willft du für ein Opfer baben. Ein Druibe. Mrenno?

Breuno. Ber bat unter euch ben fcharfften Blick und ben ichnellften Pfeil?

Ein Barbe. Gieb diefen an, wie et blinft. Er aberbolt aber auch ben Sturm aus bem boben Dord.

Brenno. Ginen Abler, fdmart, groß, mit ber Rlamme im Milit.

#### (Der Barbe gebt.)

Siegmar (ju forft). Steig' an dem Relfen binab. Es ragt ba ein Ueberhang betvor, von dem du weiter an bem Balde hinunterfeben tannft. Cobald bu eine Coborte erblicht, He nicht fliebt, fondern in Schlachtorbnung vorrudt, fo fomme meber berauf.

#### (Sorff geht.)

. Branto (ju Siegmarn). Ein Ablet foll beut Bodans Opfer fenn.

Siegmar. Bermann, bent' ich, legt auch Abler bei beni Altar nieber. Und vielleicht, bag Boban meinen Cherustern mnb mir and einen gemährt.

Brenno. Willft du denn auch in die Schlacht geben? : Sieamar. Du batteft mich fragen follen, warum ich noch

nicht darin gewesen bin, und so hatte ich dir vielleicht geants wortet, vielleicht auch nicht!

Breuno. 3ch feb, bu baft dich und deine fubnen 3finglinge für die blutige Stunde der Entscheidung aufbehalten. Chrwurdiger Greid, es ift genug, wenn du Befebl binunter fendeft.

Biegmar. Der tobesnabe Befehl; bem ber Wirtf bet Lange folgt, hat mehr Geborfam.

Brenna. Erifft denn dein Mrm noch? ..

Siegmar. Nah trifft er.

Brenns. Aber, wenn hermann und fallt, wer foll bann fabrer unfrer heere fem?

Denn, ach, mein Gobn — ich mag weber ben Ramen, ben ich ihm gab, aussprechen, noch ben fie ihm gaben — er ift unter den Romern.

. Brenno. Flavius meinft bu?

Siegmar. Warum fprachft bu den Namen eines Bergentifere an biefem großen Lage aus?

Brenno. Du mußt nicht in bie Schlacht gehn, Siegmar! Siegmar. Und bu nicht opfern, Brenno.

Brenno. Alfo bift bu völlig entschloffen?

Siegmar. Bei Bodan! frag mich nicht mehr.

(Die wiedertommenden Druften fangen an ben Alfrar ju baun.)

Brenno. Aber, wenn bu nun gefallen bift, und hermann auch, mas follen bann mir thun?

. Diegmar. Fliebn.

Brenno. Stolzer Mann! streiten tonnen wir nicht, wie ihr, aber fterben tonnen wir. Bermunichungen will ich ben Romern mit meinen Barben von Bobans Altar entgegen fingen und fterben!

Siegmar. Die Romer juden ihre Schwerter auf Prie-fter nicht.

Brenno. Wir haben auch Schwerter! Soll ich ber erfte Druide eines unterjochten Bolles fevn?

Biegmar. Unterjocht nicht, benn fie tonnen nur febr. fummerlich siegen, wenn fie fiegen. Und werden fie benn

etwa fiegen? Sterben follow fie! Die Schlacht des Arivoift und ihrer Beile Rlang rufen ihnen laut ben Tob gu!

Brenno. Du bift ein fuhner Rann, hermanns alter Bater! Ich neibe bich, ehrenvoller Greid!

Diegmar. Dant fep's ben Gottern, bag mein Gobn noch fühner ift! Die Romer kannten biefen Jüngling nicht: man lernen fie ihn kennen; jest in diefem Angenblick, da ich von ihm rebe, Brenno, lernen fie ihn immer mehr kennen !

Brenne. Und mad willft bu benn thun?

Diegmar. Man fagt nicht, was man thun will, man thub! Brenus. Du weißt, wie ich dich ebre. Reb? alfo mit mir banan.

Diegmar. Du bist fein Rrieger, ich tann mit bir bavon nicht reben.

Brenns. Du führft, wer in Cherublamuld am Rühmften ift. Du willft fterben, ehrenvoller Mann!

Siegman. Wenu bie Götter es wollen, so will ich es auch. Ich werbe wie in meiner Jugend streiten, mich wagen, wie chuals, nicht mehr und nicht weniger!

Brenns. Aber bu wirfft die Lange nicht mehr wie vordem.

Diegmar. Spielen benn bie fcnellen Junglinge, meine Reiegsgefährten, mit ihren Langen ?

brenus. Ich feb', ich muß einen bistern Abidieb von bir nehmen, wenn bu jur Schlacht binunter gebilt.

Siegmar. Abichieb auf einige Stunden oder auf einige Jahre, Das ift, dancht mich, faft einerlei.

Brenne. Bringft bu bas Opfer icon?

Der Barde. Es war icon anzusehn, wie er boch aus der Luft mit dem blutigen Pfeil' herunterfiel; aber nun ist sein Flammenblick verloschen, mit dem er Römerleichen suchte.

Drenne. Forbert ben Altar, Druiden!

Biegmar. Reich mir ben Abler, Barbe. (Er batt ben Abler in die Sobe.) Run, Wodan, laß bie andern bes Bluts ber Sauglingemorber trinfen!

(Ein Druide nimmt den Abler von Siegmarn und legt ibn vor ben Altar.)

Brenno, Ihr Druiden! und ihr Barden! es ift heut' ein feierlicher Tag. — Ich bin alt geworden und habe noch teinen solchen Tag erlebt! — Wir muffen heut mit mehr Ernst, als jemals, opfern. Wodan fliest viel Römerblut, aber Jupitern auch deutsches.

Gin Druide. Brenno, der Altar ift gebaut!

Brenns. Breitet ben Abler gum Opfer and. Beihet die Flamme und bringt fie in der großen Opferschale. (Enige Druiden geben ab.) Opfert sehr erustvoll, Druiden! und ihr, o Barden, überlaßt euch heut' eurer Begeistrung gang! Unfre Bater und Brüder bluten! Eure Gesange starten des Streiztenden Arm. Biel Blut der Erobrer muffe heut durch eure Gesange sließen! (Die wiedergefommenen Druiden sepen die Schale mit dem Feuer vor dem Abler nieder. Auf beiden Seiten des Altarssiehen die Druiden, und bei den Felsenlingängen die Barden. Brenns tritt vor den Altar.) Beginnt, Chöre!

(Indem die Munit der Inftrumente gehört wird, heben zwei Druiden die Schale mit dem Feuer, und zwei andre den Abler auf; vor ihnen tangen die Opferfnaben. Sie und die andern Druiden geben zweimal um den Altar, Brenno zulept, Sobald fie fill ftehn, wird der Abler in das Feuer geworfen.)

Die Barben. Alle.

D Boban, ber im nachtlichen Sain

Die weißen, fiegvertunbenben Roffe lentt,

Szeb' hoch mit ben Burgeln und ben Bipfeln ben taufenbe jahrigen Gichenfchilb.

Erschattr' ibn, daß fürchterlich sein Rang dem Erobes rer sep!

Ruf in bes Biberhalls Felfengebirg Durch bas Graun bes nächtlichen hains, Das dem Streiter vom Liberstrom' Es ertbne wie ein Donnersturm!

Mint beinen Ablern, bie mehr als ein Bilb Auf einer hoben Lange find! Flamm' ift ihr Blid und burftet nach Blut! Sie vermanbeln Leichen in weißes Gebein!

Die Raber an bem Kriegeswagen Wobans Rauschen wie bes Walbs Strome bie Gebirg' herab! Wie Malt ber Rosse gehobener Lus! Wie weht bie fliegende Mahn' in bem Sturm!

Der Mier heerzug schwebet voran, Sie bliden herab auf die Legionen. Wie schlägt ihr Fittig, wie tont ihr Geschrei! Laut forbert es Leichen von Wodan!

Woban! unbeleibigt von uns, Vielen fie bei beinen Altaren uns an! Woban! unbeleibigt von uns, Erhoben fie ihr Beil gegen bein freies Wolf!

Weit halle bein Schild! bein Schlachtruf tone, Wie bas Weltmeer an bem Felsengestade! Furchtbar schwebe bein Abler und schreie nach Blut und trinke Blut!

Und die Thale des heiligen Sains bede weißes Gebein!

Dieg mar. Der Gesang hat mein herz erquidt. Es ift seit langer Zeit ber erste, ben ich wieder in einer Römersschlacht höre. Denn in unsern Schlachten mit und blutet mir mein herz, und ich mag bann den Barbengesang nicht hören. Schneibet mir ben Eichenzweig: ich will mein haupt, heut das erste Mal zu früh, mit dem heiligen Laube kranzen.

(Ein Drube gebt.)

Brenns. Da die Barden mit Hermann in dem Lager der Römer gewesen waren und hernach mit und bei idem Opfermahl, wo Hermann den großen Eid zu Mana schwur, da dichteten sie gegen die Römer ein heißes Naterlandslied. Ich habe das Rasen ihrer Hörner gehört, als sie es sich einsander sangen.

Siegmar. Singt's, Barben!

Werdomar. Wir muffen erft das heilige Laub um deine Schläfe fehn. (Erruft es in den Wald.) Komm! tomm! fcneid' eilend den Zweig! (Nachdem der wiederzetommene Druide den Krandum Siegmard Saupt gewunden hat.) Siegmar, dein Silberhaar schmuckt den heiligen Krand.

Diegmar. Mach mich in meinem Alter nicht ftolz, Berdomar. Run denn! ich will hent' auch ftolz fepn: denn Augustus foll es nicht fepn, wenn er von dieser Schlacht hört, aus der wir ihm der Boten nicht allzuviel schicken wollen. Aber, wenn es denn der Kranz nicht thut, Berdomar, Blut wurde doch das graue Haar des alten Mannes schmuden? Doch beginnt euer Lied, Barden.

#### Bmei Chore.

In Thuistons hainen gehöret ihr Boban! Er erfor fich euch jum Opfer in dem That!

Wie Schlangen zischt in bem Opfer die Flamme nicht! Doch raucht es im That'! es raucht von Blut!

Robt gehöret ihr Jupiter!

Behntaufend nehm' er feiner Donner Und fend' euch bes Abgrunds Richtern, Rhabamauthus und Minos, gu!

Drei Chore.

Sttinnen Diren, Aletto Furie!

Schwingt eure Fadeln hoch, wie fie ihr Beil, Und treibt fie, Gespielen des Donners, Bor bes Abgrunds Richter!

Rammen fturgt aus ber Urne Rochtus, Der Solle Strom!

> Tone bumpf, o Strom, in ben Richterausspruch Der ernften Gotter!

> > Alle.

Bon hier, von hier, es rufet von hier Der Matter und Sauglinge Blut euch nach! Und Keiner entflieht bem Gefchrei bes Bluts, Und Keiner entflieht.

Bwei Chore.

Aber in der Stadt bes hohen Capitols Leben der Aprannen Brüber noch! Wie ein Meer, braust ein zahllod Bolf um die fieben Hügel her,

Aprannen bes Aufgangs und bes niebergangs!

Bwei Barben.

Die Druiben warfen ber Lebenben Los Bei Mana's Altar!

Riuch war bas Los!

Sprecht, Barben, ben Much ber Lebenben aus!

Bwei Chore.

Entartet, Romulus Enfel, und gleicht

Bei bem Bolluftmable bem Thier'!

Es entnerve ben Arm, ber bie Lanze mannlich warf! Und früher ruf' es ben Tob!

Bilbet eure Gotter euch immer gleicher und feiert,

Alfo getaufcht, bas taumeinbe Feft!

hinter bem Rebenftabe laure Berberben!

Berberben hinter ber Myrthe!

(Ein Sauptmann fommt.)

Drei Chore.

Rriecht um ben hohen Augustus!

Macht ihn gum Gott' und weihet ihm Priefter!

Rauchert auf bem Altar

Des hohen Augustus!

Rein Scipio werb' euch geboren,

Rein Gracchus geboren,

Geboren fein Cafar!

Blucht Brutus Gebein!

Alle.

Bir horen, foren bie Barben Bathalla's,

Sie ruhn auf ehernen Stuhlen, mit beiligem Laube gefrangt.

Sie rauschen in ben Sarfen und fingen mit uns

Den Romern Bermunfchungen gu!

Siegmar. Ber bift bu, Sauptmann?

Der Saupt mann. Ein Katte. (3u Brenne.) Unfer Furst sendet mich zu dir herauf, ich bringe dir feinen Dant, daß du hier opferst und hier singst. Bir haben die hohe Flamme gesehn und den Gesang in den Felsen des Biderhalls ge-hort. Ihr habt unfre Junglinge so entstammt, daß sie aus

dem Gebuich' heraus gestürzt waren, hatte unfer Furst sich nicht mit feinem ganzen Ansehn gegen sie gestellt. Ich ging mitten durch deine Cheruster, Siegmar. Sie schlagen an ihre Schilde und rufen sich mit wuthender Freude laut zu, und doch stehn sie wie die Eiche eingewurzelt. Deine Hauptleute übertreffen heut sogar die unsern. Sie halten den heißen Durst nach der Schlacht besser aus.

Siegmar. Du haft ben Blutring noch, Sauptmann? Der Sauptmann. Es ift ber fünfte! Meine Cobten find Romer.

Siegmar. Ließ euer Fürst Kriegshaar ju unfrer Befreiung machfen?

Der Sauptmann. Du weißt, mit welchem Blid' er schwieg, da hermann bei Mana schwur. Sein Gesicht ift seitbem wie in einem Gewöll', und er will's nur über liegensben Ablern enthullen.

Siegmar. Ha, Das wußt' ich von dem Schweiger nicht, daß ihm so viel Feindesblut fließen sollte. Weh den Coshorten auf eurer Seite! Höre, Hauptmann, sage deinen Jünglingen und meinen, daß heut' ein sehr festlicher Lag ist! Ihr sollt noch mehr Gesang hören! Und der Chaten, weissage ich euch, werdet ihr nicht weniger thun, und Das, eh der heilige Mond aufgeht. (Der Sauptmann geht ab.) Singt meinen Jünglingen, Barden!

#### Bwei Barben.

Hinter euch halt Thusnelba, Mit bem Rocher ber Jagd. Jung und leicht und lichtbraun Stampfen die Erbe vor bem eisernen Wagen die Rosse Thusnelba's.

Bwei Anbre.

hinter euch halt Bercennis Dit rubevollem Gesicht'.

Ihr fcanet, ihr fcanet, Cheruster, Dermanns Mutter und Deib!

Ein Chor.

Gefang, verschweig's ben fühnen Jünglingen nicht!

Broh werben fie boren bie Gotterbotschaft!

So schöpfet die labende Schattenquelle

Der Beibner, ba er enblich in ben Rluften fie fanb.

Alle.

D Sohne ber Alten, die Kriegesnarben

Aragen im hoben Cherustawalb'!

D Janglinge mit ben Blumenschilben,

Die bas heilige Los erfor und Siegmar führt!

Ihr fepd es, ihr fepd's, ihr werbet in breiterem That' Entgegen ben Legionen gehn,

Werfen ben fcnellen Wurf, gerab' in bas Untlis ber Romer, Die Schilbe von Erz vorbei!

Gerab' in bas herz, von Siegmar geführt,

Bu rachen bie Frahlingstange, gerftaubt burch Waffenflang,

Die Thrane ber Braut, den halferufenden Rnaben,

Des Greifes fterbenben Blid, geführt von Giegmar!

Siegmar. Die Legionen faumen lange! Wenn ich nur erft euer Lied unten im Thal' horte! Dort, bente ich, foll es noch bester hinunter schallen, als es hier burch ben biden Balb ben Cherustern guschallt.

Werdomar. Der Walb halt das Rufen ber hörner nur wenig auf. Ich habe beinen Namen in der Kluft bes Biberhalls gehört.

Diegmar. Run, Barben, fahrt-fort und last die Ramene ber Tprannen und unfre Namen in allen Felsen bes Biders halls lant tonen. Ihr helft und fiegen, eble Junglinge ! Euer Sefang fliege ben blutigen Flug der Lange!

Ein Sauptmann. Hermann schickt bir diesen helm, Siegmar. Es ift des kuhnen Eggius helm. Er bittet dich, daß du nicht eher mit deinen Jünglingen hervordrechst, als bis die Legion bei dem großen Quell' ist. Er hat auch zu den Katten und Marsen gesandt. Er hofft, ihre Fürsten werden, ehe die Legion bis zum Quell kömmt, nicht wenig in ihren Seiten gewüthet haben. Er hat Einen von uns auf einen Felsen gestellt, von dem man in das ganze Thal hinab sehen kann. Sobald du angreisst, will auch er, durch einen neuen Angriff, den sechs Cohorten im Rücken der Legionen den Beistand wehren. Diese Cohorten sind lauter Vetranen und haben die wenigsten Todten. Hermann ruht jest und läst die Bunden saugen.

siegmar. Ift Eggius tobt?

Der Sauptmann. hermann hat auch feine Lange.

Biegmar. Das hab' ich auch um meinen Sohn verdient, bag er mir biese Erstlinge des Siegs zuschickt. Denn ich lieb' ihn. Ha, Brenno, Das ist reiche Beute, wie sie der Römer Jupiter bringt. Wodan soll auch reiche Beute haben, Brenno! (Er legt ben Selm an den Altar.)

## Dritte Scene.

Sorft. Siegmar, fie tommen! Eine Cohorte rudt tuhn vor. (Erund hermannd hauptmann geben fich bie Band.) Bie geht's und ? Der Sauptmann. Bie es faum ben Parthern gegangen ift!

Siegmar (ju bem Sauptmann). Jüngling, ja beim Quell! geh! Run, fo tommen fie benn endlich! — Ruhn, fagteft bu? Caumelt's in ihren Seiten nicht?

Sorft. Ja, die Seiten fcmanten, und der Selme finten bort viele ind Blut; aber die Lebenden fehn nach ben Tobten nicht bin.

Siegmar. Balb follen fie noch mehr vorwärts fehn! Die erfiehte Stund' ist gekommen, Wodan! Ha, Jüngling, Jüngling, du fangst mir ein Walhallalied! Sie kommen! Gehab dich wohl, mein alter Freund!

Brenns. So muß ich benn ben bitteren Abschied nehmen! Biegmar. Du scherzest, alter Mann! Abschied? ein Greis von einem Greise? Laß mir bie Opferknaben . . Rommen noch mehr Sohorten, horft?

forft. Noch eine tommt fehr blutig und fehr langfam. Biegmar. Brenno, laß mir die Opfertnaben bas Langensspiel tangen! Ich muß es noch einmal fehn. Es tonnte ja wohl fevn, bag ich es nicht wieder fab'.

Der altfte Opferknabe. Es ift niemand bier, ber bie Lanzen werfen fann.

Siegmar. Tangt nur ohne Burf.

(Cie legen die Schilbe und die Langen weg).

#### Ein Barbe.

Mintt, Langen, ihr fcredt fie nicht!

Die Bater lacheln fie an, und ichneller tangen fie burch!

Go feht ihr, o Bater, fie einft

Im ernfteren Reihn ber Schlacht!

Siegmar. Es ift genng. Brenno, fag meinem Sohn' hermann, bag mich Bodan endlich auch der Schlacht gewurdigt hat!

Brenno. 3ch foll es ihm fagen?

Biegmar. Run, vielleicht fage ich es ihm felbft. Kommen noch mehr Coborten, Sorft?

Sorft. Die beiden Cohorten halten und richten Manipeln gegen den Balb.

Siegmar. Giehft du den Adler fcon?

Borft. 3ch feb' ihn noch nicht.

Siegmar. Brenno, bu erlebft eine fcone Racht!

Brenno. Erleb', erlebe fie auch, du Freund meiner Jugend und meines Alters! Ach, Siegmar, etwas Trübes, eine Ahnung schwebt vor mir. Mich dunkt, ich werde bich nicht wiedersebn.

Siegmar. Und mich ahnet's, daß bu mich wiederfehn wirft.

Brenno. Wiedersehn benn, aber nicht lang! Wo willft bu, daß ich bich begrabe?

Siegmar. Drei Grabftatten maren. .

Drenno. Barum fiehft du beine Lange mit biefem befondern Lacheln an?

Siegmar. Weil sie blutig besfer aussehn wird! und Das bald! und weil ich mehr an Barus Tod bente, als an meinen. — Drei Grabstätten wären mir lieb. — Ich kann jest barunter nicht wählen. Entweder hier bei Wodans Altar — oder da, wo ein Adler vor den Cheruskern sinken wird — oder auf dem Felsen, wo mir Bercennis meinen Sohn Hermann geboren hat.

Brenno. Wo gebar fie dir den edeln Jungling?

Siegmar. Auf dem hohen Berge Cherusta's entspringt ein Bach. Der sturzt durch den Bergwald herunter. Der zweite Fels des Chalwaldes, bei dem der Bach vorbeifließt, ist der Geburtsfels meines Sohns.

Sorft. Drei Cohorten ruden fcneller vorwarts!

Dies mar. Siehft bn ben Abler noch nicht?

sorft. D Siegmar, Siegmar, eben feb' ich ihn!

Bicgmar. Run gehab dich wohl, mein alter Freund! Der Abler schwebt! (Gie geben fich die Sand.)

Brenns (nachdem Siegmar weg ift). Ach, mein Freund Sieg: mar! Nun ist er hingegangen. — Jest gilt's Entscheidung. — Kommen die Katten schon aus dem Wald' hervor?

Ein Barde. Sie ziehn fich, wie ein dider Nebel, langfam in den Borderbufch. Ihr kubner Fürst ist vorn. Ich seh' ihn rufen!

Brenns. Blutig, blutig wird's entichieben werben! Rebmon, in der Bardenburg bift du naber bei den Legionen. Beh' binab, o, bring' mir oft Botichaft, wie Bodan bie Schlacht lenft. (Redmon geht.) Barben, tretet mehr feitwarte, bicht an den Rand bes Felfen, bag ber Rriegegefang lauter ins Thal fchalle. Bartet noch: befrangt euch mit bem beiligen Laube, eb' ibr anfangt. Unfre Rrieger unten follen euch befrangt febn, wenn fie berauf febn. Bebt, Druiden, schneidet ihnen den 3meig. Dein Berg folagt mir laut por Freuden, Druiden! Ginen Tag, wie diefer ift, erlebt man nur einmal! Aber, ach, mein alter Freund, Giegmar! 3d hort' ihn oft von ber Schlacht bes Ariovist ergablen. Er tonnte das Blut ber Sunglinge nicht vergeffen, mit denen er das Langensviel getangt batte. Ihr babt's gehort, mit welcher Rache er es rachen will. (Die Barben und Druiben tommen nach und nach jurud.) Ach, wenn er nur nicht auch von biefer Schlacht beut' in Balballa ergablt! Run, ich bore ibn ja bald wieder ergablen! Go ift es recht, fo gang vor an ben Rand bes Kelfen. Bon daber rufen eure horner lauter ins Thal. D Schlacht, Schlacht, blutige fcone Todesichlacht, wie ungestum flopft mein berg nach bir bin! Singt, Barben! Die Darben. (Gle betrangen fich, indem der Gefang anfangt.) Dwei Chore.

Mit leichten blutigen Spielen begann bie Schlacht. Wenig einsame Wolfen zogen herauf, Bis auf Einmal ber ganze Himmel Bebedt ward von bem Wetter.

Da ftarzte von allen Seiten herab fein Donner! Und ftarzt'! Euch wurde kein Ahnungsblick In biefe Butunft!

Bie hat euch bes Stolzes Taumel getaufcht!

Ihr folummertet auf bem Lager ber, Blumen, Die wir euch ftreuten,

Wir ftreuten fie bin; bei jeber muthete heißer in und Die Flamme bes gerechten Borns!

Ein andres Chor.

Run verkennet ihr endlich nicht mehr

Thuistons tahnes Bott!

Sie muthet, fie muthet nun auch an ber Spige ber Lange, Die Mamme bes gerechten Borns!

Die beiden Chöre.

Lagt Botfchaft leben, ihr Furften!

Daß laut es erfchall' im Capitol,

Wie über bem furchtbaren Rhein in ben heiligen Walbern Buthe bie Flamme bes gerechten Borns.

Bmei Barben.

Ihr Abchter ber Fürsten, brecht Zweige zu bem Fest' Im innersten Schatten bes Lains!

Run führen sie euch mit ber golbenen Fessel nicht Bor bem Wagen des Triumphs!

Ciner.

Tochter Siegmars, tritt bu voran!

Tritt, hermanns Beib, Thusnelba, voran!

Run führen fie dich mit der goldenen Fessel nicht

Bor bem Wagen bes Triumphs!

Alle.

Dumpf tont burch bas Graun ber Nacht baber ber Wagen bes Aobes;

Bor ihm geht Barus; ber Wagen raffelt

Balhalla vorbei, fracht hinab

Bu bem Strom Rocytus!

Drenno. Wo faumt Rebmon? Sieht Keiner von euch bort, die am Abhange stehn, wie fich die Schlacht wendet?

Dwei Darben (fast jugleich.) Ueberall blutig! Blut überall! nichts entschieden!

Brenns. Barne fie, Berdomar! Bwei Chore.

Stola auf Welbherrnweisheit.

Rufet ber beilige Barbengefang euch gu:

Saltet es micht Gieg,

Das ringsumber fie Baffer und Walb, und ihr fie einschließt!

Colange noch eine ber Legionen

Mit ausgebreiteten Armen hertritt

Dber blutig fcmantt,

So ftreite bort bas hunbert, bas heer,

Wie mit ben ersten Waffen ber Jungling,

Sonell, mit gehaltnem Ungeftum,

Mit mablenbein Blid' und gemeff'nem Sprung,

Ralt und fun, bes beiligen Laubes werth!

Drei Chere.

Es schwebe vor euch ber Tag ber Schmach Und des weiseren Siegmard Abrane, Da, den ihr liebtet und verfluchtet, Drusus euch entrann!

In tieferem Thal' und vor jebem Tritt' umringt,
Stand bes Romers schweigenbes Heer.
Mit Stoly, ber verachtete,
Svieltet ibr gegen ibn bin; er schlug und entrann!

Er hat Dentmale der Schmach gebaut, Die vom fernen Gebirge der Wanderer Galliens sieht. Am Zusammenfluß der Strome steht Aliso Gleich der Eiche, die andern wie Tannen am Rhein' hinab.

Dann erft habt ihr gefiegt,

Benn langgestredt und stumm in bem Thale liegt Roms Deer, ber Riese, mit teiner Cohorte mehr gudt, Und ben Wond verbuntelt in Fliehn sein Schatten!

Rile.

Drenns. Noch immer tommt Redmon nicht! Berbomar, fing nun dem heere von den Chaten feiner Bater. Ein Chor.

Soret Thaten ber vorigen Beit!

Bwar braucht ihr, euch ju entftammen, bie Thaten ber vorb gen Beit nicht:

Doch ihnen fie eurem horchenden Ohr, Wie ber Idgerin Gefchrei, die triefen das Blut bes Wib bes fieht. Dwei Chore.

Bon Romerroffen bebte bie Erbe!

Sunfgig waren ber tommenben Syunberte!

Bir waren acht ber hunderte nur Und borten ibn wohl, den bumpfen Tobeston!

Lauter wie ber Schlag bes Hufs Warb auf Einmal unfer Kriegsgeschrei! Bir flogen baber Gegen bie Tausenbe!

Wie weheten die Mahnen! wie wolfte sich der Staub! Bie schaumten die kleinen Heerden des Felsenwalds! Ueber dem Strome wieherten die andern und weideten An des Ufers Schilfgerausch.

Roch wurde tein Romerracken gefehn!
Roch sprengten sie hoch gegen uns her!
Bum Tobe trafen die fliegenden Lanzen.
Auch Deutsche santen blutend ins Gesitb!

Drei Chore.

Da fprangen wir herab von den Roffen!
So stürzt aus der Soh sich der Geier herab!
Auf Einmal wätheten wir unter ihnen!
Bon schwarzem Blut troff ihr sinkend Ros.

Die fiolgen Zurmen fiohn!
Nach uns her flatterten die Mahnen!
Nach uns her wolfte fich ber Staus
Der ftolgen Zurmen!

Schon hatten wir auf die Heerben bes Felsenwalds Und wieder geschwungen! Wir trieben die Geschreckten vor und ber, Auf langen Gesiben, durch Bach und Strauch vor und ber,

Bis bicht an bie kangen ber Legionen,
Bis hin, wo ber Abler Flügel schatteten,
Rah' hin vor ben verwunderten finstern Blick
Des Stolgesten unter Romulus Sohnen!

Gin Darde. (Er ruft.) Wir helfen fiegen! Ich feb' ed! ich feb'e!

Ein anderer Barbe. Bei Boban und Braga, Das thun wir!

Ein Chor.

Soret Thaten ber vorigen Beit!

3war braucht ihr, euch zu entstammen, die Thaten ber vorigen ... Beit nicht,

Doch tonen fie eurem horchenden Ohr, Wie bas Saufeln im Laube, wenn bie Mondennacht glant.

Bwei Chore.

Mit bem Fruhlingofturm fowamm aber ben Rhein Der Deutschen Seer,

Der Jüngling auf bem Roff' und ohne Ros, ber Greis im Rabn,

Rach bes Stromes hohem Ufer hin!

Die fliehende Legion War uns nicht fchnell genug! Wir famen bicht an ihren Rücken heran Und zerftreuten und tobteten fie!

Er hatte bes Windes Gil, Der Ablerträger!

> Doch ber Kangen eine fturgt' ihn hin, und ber Abter fomeete Unter bem fcimmernben Flügel bes Nachtgefährten!

> > Digitized by GOOGLE

Still war ber Hinterhalt;

Da von allen Geiten bas Seer auf bie Turmen fiel!

Bir rotheten weit umber ben Sanb!

, Benige uur entrannen in bes Feldherun Lagent

Schnell febn wir bas Lager vor uns, bod fomett' es ude nicht! Der Felbherr entflob mit ben Legionen!

Ein Chor.

Soret Thaten ber vorigen Beit!

Awar braugst ihr, euch ju entstammen, biefe Thaten nicht, Doch ihnen fie eurem horchenden Ohr,

Bie die Stimme ber Braut, wenn fie Blumen euch bringt.

Rille.

Der Donnerer des Capitols Legt' in dem Gofilde Pharfatia Auf feine furchtbare Wage

Cafare Schickfal und Pompejus Schickfal und mog.

Drei Chore.

Die Ritter Pompesus und bes Senats faßen im hoben Bell', In bem burch Epheu die Rablung und burch Myrthen wehte! Sie faßen und flegten und tranten aus Golbe Falernergift!

Digitized by Google

Rlopftod, bram. Berte. L.

Da rufte bie Arompete zu ber Schucht! Die Ritter schwangen fich schnell auf bie braufenden Woffe Und zogen sich bicht au ben linten Arm ber Aeglomen. Gleich einem finstern Walde.

Da fucte ber fliegende Blid Des fünftigen Dictators Die Blumenswild' in bem Geer, Die leichten Langen in dem Geer,

Wir folgten mit frendigem Tang' ihm nach: Denn wir faben's, er bachte groß von und! Ihm nach, nitt facten frendigen Tang, feche beutsche Coborten: Donn gegen bie Ebefften Rome ftefft' er und bin!

Die Ritter tamen, und Pharfalia scholl! Bir ftarzten in den Wald hincin! Rein Schonen war! tein Schonen war! Gie stavben ober entflohn in das ferne Gebirg!

Rile.

Bet Donnerer bes Capitol's Legt' in bem Gefilbe Pharfalia Auf feine furchtbare Wage Cafar's Schieffal und Vonweites Schieffall und weg.

Die Sohne Romulus stritten, und gleich schwebten bie Schalen. Da eitten die Sohne Ahnistons herzu:

Da fant, mit schnellem Uebergewicht, Die Schale Cafara!

# Blerte Geene.

Segeft. Erhabner Priefter Bodans, ich habe geglanbt gu einem Opfer gu tommen, benn ber Steg hat fich nun gu ben Mimern gewandt.

Brenns. Ift Siegmar noch unter ben Jimglingen, bie er ben Romern entwegemführte?

Dagen. Er ift davunter, aber ed fcbien gleichwohl, ale ob fie fich gurudgiebu wollten.

Drenno. Sie icheinen fich jurud ger giebn - um mit mehr Tobe umgutebren, meinft bu boch? Bavum walft bu bei bem Opfer fenn, Segeft? und of nicht lieber von unten ber aus ber Schlacht febn?

Deseft. Ich nahm nicht viel Auffeil an ber Schlacht. Das Los hat meine kahnften Innglinge Stegman angesführt. Ich fürchte, daß es ein Todeslos gewesen ist.

Dranno. Gind benne beinet Sunberte fo menig?

Segeft. Das find fie nicht, aber es fint gu viel Alte'

Bronns. Ich fenne unfre benarbten Arten. Sie lieben bie Schlacht! Und bu . . heut liebft du fie nicht.

Segeft. Die Alughelt gebot mir, mich nicht weit vom Gebafch ju entfernen.

Drenno. Gegeft! gebort bein Berg beinem Baterlande gang gu?

Begeft. Wielleicht ift mehr Naterlandeliebe barin, ale bu glaubst, wenn ich immer gewunscht habe, bag wir Bunde- gemaffen ber gu machtigen Romer fenn mochten.

Ar aun a. Bundegenoffen? Einen alten Mann und Wodans Priefter unternimmet bu burch Worte zu taufchen? Weichheit ift in biefem Bunfch' und zu heiße Lebensliebe.

Segeft. Ja, alt bift bu'und bents wie unfre jungen gurften!

Brenno. Unglud über mich, wenn ich nicht wie unfer gauges Bolt, Jugend und Alter, bachet

Segeft. Wenn du fo fortfährst, so habe ich nicht wiel mehr mit bir gu reben.

Brenno. Go habe benn wenig mit mir ju reben. : !

Aedman. Die Gotter find mit und. Die Romer arbeiten vergebens, vorzubringen!

Breung. Geb gerud.

Segeft. Aber, o Brenno, wenn bu die Kömer tennen Igenen wolltest, wie ich sie tenne, so murbest du die Siderbeit des Friedens dem ungewissen Kriege varziehn.

Brenns. Dein ganged Bolf will Fneiheit, und bu nellft Eflaverei! Las mich keine barte Worte gegen bich andsprechen.

Segoft. Bas mutheft bu benn? 3ch bief micht, ja. Wer-

reden und nahm Untheil an bem Rriege.

Drenno. Ein Fürst, und hast nicht selbst überrebet! Doch, es war Keiner ba, der Des bedurfte. Warum bist du nicht in der Schlacht? und zwar jest, da sich der Sies wendet, wie du glaubst? Ich seh, es, du traust keiner ber Antworten, die du mir geben möchtest. Ich will meine Frage noch kurzer und dir die Antwort entweder leichter oder schwerer machen. Bist du ein Verrather, Segest?

Segen. Wie kannft du jest fo heftig fepn, da du fenft

fo gefest bift?

Brenno. Kann ich bleiben, wer ich bin, da ich einen Fürften der Cherudter vor mir febe, der gur Brit der Entscheidung nicht in der Schlacht ift, und in deffen Gerzen es vielleicht von dem Entschlusse, zu den Römen überzugeben,

eben jest, jost bier vor mir, tocht und schaumt? Geh' über und thu' es gleich, bamit wir gang und bald wiffen, was du und bist.

Segen. Du nennest mich einen Berrather; betrugen fich denn etwa bie andern Fürsten weniger schmeichelhaft gegen bie Romer, als ich? Durft' ich sie denn nicht mit einschläfern belfen?

Drenno. hilf ihnen auch das Blut diefer Tyrannen vergießen, und ich will bir mit Reu gestehn, daß ich ein ungerechter Beschuldiger bin.

Segeft. Wie kannfe bu Den einen Tyrannen nennen, welcher feine Freunde belohnt und, die es nicht fenn wollen, mit Beisbeit und fanfter Strenge beberricht?

Brenno. Ift hier tein Sauptmann, durch ben ich feine alten Cheruster bei den Bunden ihrer Gohne auffehen tann, daß fie den Benarbteften unter ihnen jum Führer machen und fich in die Legionen fturgen?

Segeft. Du bift febr fühn, Drnibe.

Brenno. Und du fehr jaghaft, Fürst, wenn du tein Berrather bift! Bleib', ich bin befanftigt.

Segeft. Barum bift du auf Ginmal befanftigt?

Brenno. Beantworte mir meine Frage erst, so will ich bir deine auch beantworten. Wenn ich dir denn zugestehen soll, daß du deswegen nicht in der Schlacht bist, weil du zu viele Alte unter deinen Hunderten hast, warum kamst du gleichwohl hierher, da du weißt, daß wir an einem Tage nur sehr selten zweimal opfern?

Begeft. Konnte ich benn nicht an einem folden Tage wie der heutige ift, das feltne Opfer vermuthen?

Breuns. Warte, ich habe bich noch mehr zu fragen. Bift bu nicht gefommen, um zu fehn, ob hier noch hinterhalte

find? Du fandest teine. So geb benn und geneuß beiner Hoffnung, bald wieder vor Barns zu frieden! 3ch verlange teine Antwort von bir! Und nun will ich dir auf deine Frage Antwort geben. 3ch ward auf Einmal bestänstiget, weil ich dich verachtete! Barden, dieser Berräther hat und zu lang gehindert, den Sieg zu beschleunigen!

Segeft (im Beggeben). Spates Blut ift aud Blut.

Brenno. Bab fagte er?

Ein Barde. Er (prach von Blute,

Drenno. Er hat dafür geforgt, daß feins nicht fliegen tann. Laft ihn ben fürchterlichen Rlang unfrer Lieder boren. Sie helfen feiner Freunde Blut vergießen.

Bmei Barben.

Sie erfühnten fich und legten fie an,

-Die friedellebenbe Toga,

In ber Deutschen Sainen, Die friebeliebenbe Toga!

Sie floß auf unfre Flur und wallt' empor Bom rauheren Beft!

Doch webet' er ihnen ben Baffenflang Aus ber haine Schatten nicht gu.

Ein Chor.

Da, ftolges Beit, wir horten beinen Rlang, Benn bich mit ben Staben ber Lictor nieberwarf! Du forberteft, ftolges Beit,

Bu Tobesionen bie Langen auf!

Sie tonen, die Langen, ihnen nun die Tobestone Im Thale ber ernften Schfacht! Schon lange blinten die Langen nicht mehr,

Gie bluten.

Hen, wie ber bilbenbe Bach, Benn er über ben grünlichen Klefel herabfällt, Blinten bie Beile bes Prators Und bluten nicht mehr!

Jmei Chore.

Ihr mußtet fie nehmen, fie nehmen,

Der Biter Bilber!

Das Muge ber Bater fieht nun trauernd nieber Auf enve Leichen.

Bwei anbre Chore.

Ihr umstet fie urhmen, fe mehmen,

Die hoben Abler!

Jepo schweben sie langfam fort Ueber euren Leichen.

Alle.

Biel anbers breiten ben Flug um ber Giche Bipfel Die Abler Wobans!

Ihr Auge bildet glühend herab Auf bas Bint, bas im Thale raucht!

Ihr schattenber Flügel schlägt, ihr burstenbes Gefchrei ertbut In bem Felsenhain.

Beit hallen die Klufte des Wiederhalls Bon des Fluges Schlag und dem Lobesgeschrei'!

Sorcht herauf, ihr Fürsten! Die Abler fingen ben Rachegefang, Um ber Giche Bipfel, an ben Klüften bes hains Den lauten, schrecklichen Rachegefang!

# Fünfte Scene.

Chusnelda (mit wei Sauptemm). Bengeih; Brenno, daß ich jum Altar komme, da nicht: geopfert wird. Ein gefangner Römer hat und mit der Nachricht geschreckt, daß Honnann verwundet sep. Der Ruf breitet sich immer weiter aus. Ich will von mir nicht reden; aber, wenn ihn nun die Cherusker hörten, die Siegmar zur Schlacht hinunter geführt hat!

Brenno. Todesrache, Thusnelda, wie die wegen Hermann ware, machte ihnen den eisernen Arm schwerer, ftarter, die Lange blutiger!

Chusnelda. Ach, Brenno, Brenno! ift er benn wirklich verwundet?

Brenno. Bann murde ber Befangne gebracht?

Chusnelda. Eben jest, Ich tomme aus der naben Bardenburg.

Drenno. Es ist nicht lang' ber, ba hermann zu Siegmar fandte. Der hauptmann sprach von ber Schlacht mit Siegmar.

Chusnelba. Allfo ift er nicht vermunbet?

Brenno. Der Nauptmann sprach nur von ber Schlacht. Du weißt, daß hermann und unfre hauptleute von der Bunde nicht reden, die nur blutet, und die ihnen ihre Stärle läßt.

Chusnelda. Ich tenne dieß fürchterliche Aushalten. Wie oft wurde es tödtlich! Ach, Brenno, du verschweigst mir boch nichts?

Drenno. 3ch habe gesagt, was ich weiß. Aber warum glaubt ihr denn diesem Romer? Entweder tennt er her= mann nicht, oder er will und zaghaft machen. hermann ist in nicht 'lleinet Gefahr, allein Das ist er, seitdem er bei Dana schwur. Und damals gittertest du ja nicht. Ich erzinnere mich's sehr wohl, wie du in feine Arme 'liefst, die vom Schwur' heruntersanten.

Ehnunciva. Und ich erinnre mich, wie Die benten muffe, die hermann gewählt hat! Gein Schidfal fer Bodan überlaffen!

Ein Barde. Ich feh' einen romifchen Priefter burch bie Felsspalten berauffteigen.

Drenno. Du trifft febr ficher, Werbomar. Rimm beine fconellfte Lange. Wenn der Priefter ftill freht und berauf fieht und bann umtehrt, fo tobt' ihn.

Werdomar (nach einigem Stillsdweigen). Jest fcheint er mich zu fehn. Er arbeitet feitdem noch lebhafter durch bas Gestrauch, um herauf zu kommen.

Chusnelda. Schrect ibn beine Lange nicht?

Werdomar. So nachlaffig, wie ich fie halte, fann fe ihn nicht fcreden. Er hat tein Romergeficht.

## Cechste Scene.

Siegmund (indem er berauf fleigt). Brenno! Brenno! to uberlaffe mich . .

Chusuelda. Ach, mein Bruder Siegmund!

siegmund. Du bift hier, Thudnelba! Sep benn and du Zengin, meine Schwester! Brenno, ich überlasse mich dir gang! Töbte mich auch ohne Los, aber erst nach der Schlacht. Die wenige Zeit, die sie noch dauern tann, will auch ich sechten! Habt ihr keine Waffen bier? Endlich, endlich staden mich die Gotter hierher gebracht. Ich entschloß mich schon

damals, als ich hermanns Scharen und ihn bas erfte Mal aus dem Walbe hervorkommen fah.

Brenno. Welche Gotter, Jungling? der Romer? ober ber Deutschen?

Biegmund. Unfre Gotter hab' ich angefieht, und fie haben mir geholfen. Auf welcher Seite ift die Barbenburg? Dort werd' ich Baffen finden.

(Er reift bie Stirnbiude ab und wirft fie bin.)

Brenno. Bleib'!

Biegmund. Ach, Brenno! wurdigst bu meinen Arm teiner beutschen Lange? Das ist hart. Das verdien' ich nun nicht mehr. Ich will ja nach der Schlacht sterben, wenn sie mich leben läßt. Wenn ich ein Schwert hatte, so schwür' ich euch laut bei dem Schwert' daß ich nach der Schlacht um die Lose nicht bitten will.

Brenns. Da du Augustus Priefter wurdest, fcwurft bu ihm da bei dem Schwert' oder bei dem Donnerkeil' in bes Ablers Klann? Bleib!

Bicgmund. Peinige mich armen Jungling nicht' fo. 3ch bin ohne Das elend genng. Ach, ich bin umfonft wieber= gefommen, wenn ich nicht in die Schlacht gehn barf!

Chusnelda. Ach, verfag' ihm bein Mitleib nicht langer, Brenwo! Er ift ja wiebergetommen.

Drenno. Wir haben fehr warnungsvolle Beispiele, Thusnelda! Ich führe nur einst an. Deines hermanns Bruder, Flavins, ficht jeht unter den Romern, wenn anders Wodans Rache den Verräther bis heut leben ließ.

Siegmund. (Er reifit einem Barben bas Schwert von ber Seite und balt's in die Sob.) Ich fcwor' es ench Allen: Gleich nach ber Schlacht will ich ohne Loswurf fterben. (Er gibt bas Schwert jurud.) Ohne beinen Willen, Brewo, will ich beine Waffen haben.

Digitized by GOOGLO

Brenns. Ich will bir denn traun und den Siegern fagen, wenn fie and der Schlacht tommen, daß ich dich für redlich halte. Dieß wird dir bei ihnen für Thaten gelton, deren ohne Das wenige zu thun übrig find.

Diegmund. Ich halte ben Anblitt ber Sieger nicht aus, wenn ich nicht mit ihnen aus der Schlacht homme. Eobte mich jest bier.

Chusnelba. Nimm ihn an, Brenno! Er ift nur in ber Irre gewesen; ich hab' ibn ebel gefannt.

Drenno. Flavins, Flavins! und . . Du tennst die Mensichen noch nicht, Thusnelda! Ich bin ein Greis geworden, ehe ich sie habe kennen gelernt. Die Menschen drüben über den Eisgebirgen meine ich: auch die meine ich, die unter ihnen ihre deutsche Stammart ausrotteten. ha, Jungling, ist dir noch Muth zu sterben übrig geblieben? Kuhrt ihn hinunter an den Bach, weit von dem Auge seiner Schwester weg, und tödtet ihn!

Siegmund. Eritt heraus aus bem haufen, mein Freund, der mich töbten will, bag ich bich nmarme!

Breuns. Gib ihm Baffen, gib ihm Waffen, Ehusnelda! Such' ihm die besten Baffen aus, Thusnelda! Er ist
unschuldig! Siegmund! (Siegmund umsaßt Brenno's Anic.) Steh'
auf, mein Sohn! Ich will dich mit deinen deutschen Waffen
sehn, Thusnelda's Bruder! Komm' hierher zuruck. Du
tannst von hier, die Felsen binunter, in die Schlacht gehn!
Baffen, wie sie Siegmar und hermann tragen, sind schon.
Ich will dich damit sehen. Sebt ihm den Blumenschild!
Bindet ihm den Cichentranz um! Er hätte schon Thaten
gethan, wenn er sich früher hätte losteisen können. (Tousmeida und Siegmund geben ab.) Ich erschrecke noch davor, Druiden! Bald hätte ich diesen reuvollen Jüngling verurtheilt.

sfein Boll und fich nicht an ben Adntern zu rächen. Saht ihr seinem Blid, mit welchem er nach Dem umher suchte, bor ihm tödten sollte? Sein Lodesentschuß war fest! Und wir haben dieser Inglinge mehr! Wie ist euch dabei, meine Fraunde? Mir wallt mein: Herz dem nahen Siege mit Unzestum entgegen. Wenn nur der alte ehrenvolle Siegmar nicht stirbt. O du Freund meiner Jugend, möchtest du das frohe Siegsgeschreit beines Wolfs erleben!

Aedmon. Die Romer bringen nicht vor, aber fie meichen auch nicht. Siegmar ift immer bicht bei dem Cobe.

Drenns. Nun, ich hab' thn Modan überlaffen! Geh zurud. Komm, komm, mein lieber Siegmund, den ich vertannt habe! Hat dir Chusnelda diesen Schild gewählt? Las mich ihn sehn. (Er ninmt den Schild.) Warum schattet's nicht auf deine Stirn? Bringt mir einen Kranz des heiligen Landes. Diese Blumen hier sinken vor der Sichel. Ja, so sollen deine Keinde sinken!

... Siegmund. Ach, mein Bater Brenno, ich bin bes Granges noch nicht werth, und ich muß eilen!

Werdomar. Rrang und Lied gehören dir jest fcon.

Brenno. Bas fucht dein Auge fo ungeduldig?

Siegmund. 3ch fuche ben furzeften Weg hinunter.

(Ein Druide bringt einen Gichenfrang.)

Brenno. Eritt naber jum Altar. On weißt nicht, wie febr du mir in ben Waffen beines Baterlands gefällft! Aber bein haar fliegt!

Siegmund. Ich mußte eilen. Es mag flegen. Es ift mir genng, bag ich ben Schild und bie Lange meines Bater- lands habe.

Brenns. Eritt gang bicht an den Altar, Siegmund! hier hat vor Aurzem ein weissagenbes Opfer gestammt, ein

Digitized by GOOGLE

Abler, und hier winde ich dir ben Krang ber Sieger'um. Derdiene ihn nicht zu fehr. Du quist nun auch wiederfommen, Siegmund!

Siegmund. Mein ganges herz bankt bir, mein Bater; Brenno! Ach, wie wird mir nun der Gefang von dem, Altar' bernutertonen! (Er 2464.).

Brenno. Guer Gefang begleit' ihn binunter, Barben!

#### Ein Cher.

Bir tahnes Bolt, wir haben Janglinge : Mit leichten Blumenschilben und schonen Bunden, . Die lieber sterben, als leben, Benn's gilt far die Freiheit!

### Ein anderes Chor.

Bir fahnes Bolf, wir haben Manner und Greife Mit großen, schonen Narben ber Schlacht, Die lieber fterben, als leben, Wenn's gilt fur die Freiheit!

Bmei Chore.

Der Eroberer Rette tonte laut! Biel lauter tonet min ber Baffentlang Der siegenden Deutschen Und ber fallenden Ronder!

Ruf, ferner Fels bes bunteln hains,
Den lauteren Waffentlang!
Bie leife, wie leife klieret sie jent,
Die Kette ber Eroberer!

Bwei Barben:

 Wie auf ber Haufe bes Giegsgefangs Des Barben: einende Hand.

Drei Chore.

1866 bennoch wanten die Bitber ber Jabier Mit ber hoben kange!

Racht wird's um bas Auge bes Aragers, er faumelt hin, Und die Fabier mit ibm!

Milte.

Bohin, wohin entflogen die MMer,

Der Legionen Stolg?

Umfoust verbergt ihr euch in ben Bafferstrauch, ... Ihr muffet bennoch herauf zu Bobans Altar!

Bohin, wohin entflogen bie Gotter,

Die sie inniger ehren, wie bes Olymps Donnerer? Berbergt euch! bennoch must ihr herauf unb schwer von bes Deutschen Pfeil

Bluten und flattern und fterben an Wobans Altar!

Aedmon. Brenno, Brenno! Siegmar ift von einer Langenwunde hingesturgt. Raum konnten fie thn and ber Schlacht führen.

Brenno. O Bodan! Mein Freund Siegmar! Do haben fie ihn bingeführt?

Acomon. Bum Bache. Gie tublen ihm bie Bunbe.

Brenno. Wichen bie Junglinge?

Aedmon. Ste wichen, aber ber junge Bojorich ließ fich schnell hervortragen. Kaum fahn ibn die nachsten Sunderte oben auf dem Schilbe fiebn, als fie ihm gleich zuriefen: Bodan mit dir, Bojorich! Er fprang fonell berab und eilte mit dem fcredenvollen Blide feinem guoßen Augen vorwarts.

Aber nicht lang' — o Brenno! ich fah ben kalten Abmer zielen, — nicht lange, so sturzt' er in fein Blut, wie die junge schlanke Ciche der Donnersturm bricht. Ich kann nicht sagen, daß die Jünglinge wichen; aber sie studten, und der Lanzen stogen weniger.

Brenno. Burbe Reiner mieber hervorgetragen?

Aedmon. Sie trugen Reinen hervor, aber die haupfleute ruften fehr laut.

Brenno. Es ift ein heißer Augenblid, Barben! Laft ben Ariegsgefang laut tonen, Barben!

(Redmon geht jurud.)

Werdomar. Barben, so oft sich ber Gesang wendet, so ertonen eure hörner von Audrusen bes Kriegsgeschreis! Barben, ihr mußt keins ber Baiker Deutschlands vergeffen! Meine Cheruster sind, es zwar, die sich vor Allen und in großen Schaaren bem Tobe fürs Baterland hingestellt haben; aber auch aus vielen andern Boltern sind nicht kleine Hansfen da, diesen edeln Cod zu ferben, und aus Allen rief unser gerechter Jorn und hormanus heldenname die Mug-linge herbei, welche die ersten Wassen oder Blutrunge tragen.

Ein Chor.

Berbei, herbei, wo ber Rufinften Bunbe blutet!

Mo ein Kabius

Mit bem helleren Schilbe frahlt,

Dort hinein ins Gebrang ber Schlacht!

Ein zweites Chor.

herbei, herbei, wo ber Ruhnsten Bange bleich wirb! Ein Nemilius

Dit bem boberen Selme glangt,

Dort hinein ins Gebrang ber Schlacht!

## Ein brittes Chor. .

Derbei, berbei, wo ber Rubuften Daupt fich fentet! - Bo ein Julius .,

Das gerbthete Schwert erhebt, Dort binein ins Gebrang ber Schlacht!

### " Wille."

Ba, ihr Cheruster! ihr Ratten! ihr Marfen! ihr Gemnonen! Ihr festliche Namen bes Rriegsgefangs! .... The Bruckever! ihr Barner! ihr Gothonen! ihr Lewover! Ihr festliche Namen bes Kriegsgefangs!

Ihr Friefen! ihr Boffer! ihr Chager! ihr Longobaeben! Bhr foftige Mamen bes Rriegsgefangs! Bim Rendinen! ibr Sermundurer! ibr Naristen! ibr Quaben! The felliche Namen bes Reiensnefangs

Ihn Areniret! ibu: Revbien! ibr Dehmeter! ibr Wannioner Shr feftliche Ramen bes Rriegsgefangs! :-Zobelibe falle ben Gtlaven Rome, ... Den Ittiern!

Ihr Angrivaren! ihr Bojomer! ihr Sifambrer! Ihr festliche Ramen bes Rriegsgefangs! Sie finten, fie finten, von Sabius Gtamm, Bon Memilius, ba, und von Julius Stamm, fie finten!

Sie folummern bin und benten nicht mehr Mu Rartbago!

> Sie fclummern bin und erbliden bie Schredengeftalt Der ebeln Barther!

Bwei Chore.

Sonell wuchs ber Sprofiling im Sain,

Gewunden dem Sieger gu werben um fein Saupt!

Es verwelft', es verweltte ber Lorber

An bein hoben Capitol!

Drei Chore.

Seht ihr nicht auf ber Mondglanzwolle

In ber Giche Bipfel

Gure Bruber foweben und eure Bater,

Bei Thuiston und Mana fie schweben?

Sie eilen im Rriegestang' einher

Rach bem Barbengefang;

Gie bliden auf euch berab:

Bir ftreitet und fiegt, und fie befingeln ben freudigen Tang:

Die Botte gieht, in bem Saine weht's

Bon ber glangenben Wolfe!

Sie boren, fie horen Balhalla's Lobgefang!

Denn fie ftritten und fieaten!

Brenno. Haltet nun ein Wenig inne, Barben! Wir zeigten ihnen bieher burch unfre Lieber, was für Thaten wir von ihnen erwarteten. Wir muffen fie auch durch unfer Stillsoweigen ebren!

Ein Opferknabe (ju bem alteften). Sorteft bu, mas fie wieder fangen? Ich halte es nicht mehr aus!

Ein Andrer. Beh, geh nun gleich bin!

Der Relifie. Ich gittre vor ihm. Und ich bente boch, bag ich unten nicht gittern werbe!

Der Bweite. Und ich fage bir, daß bu unten auch git= tern wirft, wenn bu nicht gleich hingehft!

Rlopftod, bram. Berte. L

### Ein brittes Chor.

Serbei, berbei, wo ber Rubuften Saupt fich fentet! . Wo ein Julius ..

Das gerothete Schwert ethebt, Dort hinein ins Gebrang ber Schlacht!

### . Mil'e.

Sa, ibr Chruster! ihr Ratten! ihr Marfen! ihr Gemnonen! Ihr festliche namen bes Kriegsgefangs!

...: Ihr Benetever! ihr Barner! ihr Gothonen! ihr Lewover! Ihr festliche Namen bes Kriegsgefangs!

Ihr Friefen! ihr Boffer! ihr Chager! ihr Longobaeben!

Bhr feftliche Mamen bes Rriegsgefangs!

Ihr Meudinen! ibr Hermundurer! ihr Naristen! Ihr Quaben!

Ihr feftliche Ramen bes Rriegsgefange!

Ibu Arquiret! ibr: Newbier! ihr Mehmeter! ihr Wangionen! Ihr festliche Namen des Ariegsgefangs! Zobestos falle den Gelaven Roms,

Den Ubiern!

Ihr Angrivaren! ihr Bojomer! ihr Sitambrer! Ihr festliche Namen bes Kriegsgesangs! Sie finten, sie sinten, von Fabius Stamm, Bon Aemilius, ha, und von Julius Stamm, sie finten!

Sie folummern bin und benten nicht mehr Un Rartbago!

Sie folummern bin und erbliden bie Schredengeftalt Der ebeln Parther!

Buei Chore.

Schnell wuchs ber Spröfling im hain, Gewanden bem Sieger zu werden um fein haupt!

Es verwelft', es verweltte der korber An dem hoben Capitol!

Brei Chore.

Seht ihr nicht auf ber Mondglanzwolle

An ber Giche Bipfel

Eure Bruber foweben und eure Bater, Bei Thuiston und Mang fie fcmeben?

Sie eilen im Rriegestang' einher

Rach bem Barbengefang;

Sie bliden auf euch herab:

Ihr ftreitet und fiegt, und fie beffügein ben freudigen Tang!

Die Bolte gieht, in bem Saine weht's

Bon ber glangenben Bolfe!

Sie boren, fie horen Balhalla's Lobgefang!

Denn fie ftritten und fiegten!

Brenno. Saltet nun ein Wenig inne, Barben! Wir geigten ihnen bidher burch unfre Lieber, was fur Thaten wir von ihnen erwarteten. Wir muffen fie auch burch unfer Stillschweigen ehren!

Ein Opferknabe (ju bem alteften). Sorteft bu, mad fie wieber fangen? Ich halte es nicht mehr aus!

Ein Andrer. Geh, geh nun gleich bin!

Der Relifte. Ich gittre vor ibm. Und ich dente boch, baf ich unten nicht gittern werbe!

Der Sweite. Und ich fage dir, daß du unten auch git= tern wirft, wenn du nicht gleich hingehft!

Rlopftod, bram. Berte. L

Der Aeltste. Erster Prieker und erfter Richter unsers Bolts, verzeih', daß ich dich anrede! Wir dret können der Barden Lieber nicht mehr anshalten. Uch, durfen wir nicht hier den Felsen hinunter steigen und hinter den Schilden unfrer Wäter irgend einem fallenden Kömer auch unfre Lanzen ind Herz werfen? Uch, du blickt und sehr ernstvoll an! Sieh nur, wie blant und wie leicht unfre Lanzen sind! Oftwofen wir nicht wenigstens einen Helm aufnehmen und ihn und an dem Felsen herauf reichen und ihn dir bringen? Er soll nur dort wo in die Sträuche hingelegt werden und nicht an den heiligen Altar.

Drenno. 3hr fept gu tuhn, Angben. Tretet gurud. Guer Blut muß noch nicht fließen.

Der Anabe. Uch, wir fteben ja hinter unfern Batern! und, tommen wir auch einmal hervor, wird einer von diefen Mannern mit ben ichweren Burffpießen nach und gielen ?

Drenno. Du bift viel tubner, als bu fprichft. 3ch feb' es in beinem Auge Tritt gurud.

Der Anabe (ju Merdomar.) Lieber, bester Bater, willst bu nicht far beinen armen Sohn bei bem beiligen Manne bisten ?

Werdsmar (nachdem er ihn umarmt bat). Dant fep's Boden, daß dich mir mein Weib geboren hat! Aber hinnuter in die Schlacht follft bu nicht gehn! Sie ift heut zu blutig!

Der Anabe. Auch bu, mein Bater, verläffest mich? (Er weint.) Run, o hertha, eine folde Römerschlacht erlebe ich nie wieder, wenn ich auch alt wie Siegmar werde, und ich Aermster darf sie nicht sehn! teine Rüftung tonen horent keine Rüftung eines fallenden Romers tonen horen! Mein Bater? mein bester Bater?

Digitized by Google . . .

Werdomar. Brenno, nun fann ich nicht mehr! (Et nimmt ihn bei ber Sand.) Ich bring' ihn Wodan und dir! Bon, was du willft.

Der Anabe. (Er wirft Schift und Lange fonell weg und fact vor Brenno nieber und fast mit Ungeftum fein Aleib.) Erhabner, großer Richter und Priefter!

Bremma. Anabel (Rach bem Altar gewandt und felfer:) 34 ban? emb, Gotter, für biofen Anaben.

Werdemar. Ach, mein Sohn, wenn bich hermann jego fich'? Brenn o. halt mich nicht fo.! Reich mir beine hand und verfprich mir: Du wirfft beine Lange nur nach Admeru, bie icon bluten!

Der Anabe. (leinaft). Ja:, mein Bater!

Branno. On tommft mit bem erften helme wieber, ben bu findoft!

Der Anabe (etwas traurig). Ja.

Brenne. Du bleibft hinter ben Schilden !

Der Anabe. Erhabner Priester Wodans, ich tann teine Unwahrheit fagen! Das Blut glubt mir ind Gesicht herauf, ich habe schon eine gesagt! Ich tann hinter ben Schilben nicht bleiben!

Drenno. Was foll ich thun, Werhomar?

Werdomar. Die Götter rufen ihn! Laff ihn gehn!

Breune. Beb, Rnabe, ber mein ganged herz bewegt hat!

Der Anabe (zu den beiden andern). Ha, kommt! kommt! hier den Fels hinab! (Nachdem fie schon nicht mehr geseben werden, fehrt er wieder um und nimmt Schild und Lange.) Ich bringe mei=ner Mutter goldne Ringe mit, mein Nater! Dank dir, stoßer Richter beines Wolks!

Werdomar. Rein Sohn, mein Sohn, fomm gurad! Ach, er hort mich nicht mehr! Komm gurud, mein Sohn!

Eindem er fich jummendet.) : Ihr Götter, diese garte Blume foll boch nicht jeht icon weablubn?

Aedmon. Die Cheruster Hauptleute führten gut, aber sie hatten keinen Feldberrn. Mit kleinen Schritten zwar und mit toddrohendem Stillschweigen, allein sie wichen gleichwohl zurud. Die Hauptleute der Bardendurg riesen mir zu: Eildinauf und fordre Schlachtgesang! Indem kamen Reiter über die Busche hergesprengt, einer stürzte und starb. Sie schrien: Hermann kommt! Gleich darauf sah ich ihn mit seinem jüngsten Kriegsgeschrten kommen. Ich hab' ihn hoch nie so gesehn. Lang, wie die junge Tanne, war sein gestreckted Roß! Sein Haardusch wehte fürchterlich! Er hatte Thust nelda's Brautschild mit den Purpurblumen. Eine Römerzlanze, denke ich, hatte er; aber er flog zu schnell vorbei, und die Lanze war zu blutig. Ich konnt's nicht unterscheiden.

(Er gebt.)

## Giebente Scene.

# Siegmar, Horft.

Sorf. Seine Bunde ift noch tobtlicher baburch geworben; aber wir mußten ihn herauf führen. Er will bei Bodans Altar fterben.

Drenno. Ach, Siegmar! Alfo tommft bu wieder! Ift Denn teine Sulfe, Sorft? gar teine?

Siegmar. Führt mich jum Altar'. Ich fühle fie fcon nicht mehr! Es ift eine Todeswunde, Brennol Lehnt mich an ben Altar.

Brenno. Bringt einen Teppich, bag ber ehrenvolle Greis barauf rube.

Siegmar. Ich will feinen Teppich. Salt mich, Sorft. Ich will nicht eher liegen, als bis ich tobt bin. Was weißt bu von ber Schlacht, Brenno? Wie racht mich mein Sobn?

Brenno. hermann ift burch ben Balb berauf geeilt und fuhrt beine Junglinge wieder gegen bie Romer berau.

Diegmar. D Bodan, ich bin (ja, es ist eine Tobeswunde!), ich bin zu beinem Altar getommen. Laß meinen Sohn nicht zu früh sterben! Belche Glückseligkeit meines Lebens, ein letter Labetrunt im heißen Durste wurde mir Das senn, wenn ich die Botschaft von unserm völligen Siege noch hörte!

Ein Sauptmann. (Indem er die Fellen mit Mube berauffleigt und feinen Spies im Berauffleigen vor fich binwirft.) Brenno! Ach, Siegmar, du bift todesbleich von deiner Bunde! Brenno, hermann fendet mich zu dir herauf, er fagt: Die Legionen tonnen noch durchkommen, und er sterben! Er wählt dich (er tritt berauf), ich foll Das vor allen diesen Zeugen hier oben fagen, er mählt dich zum Bergobreth!

Siegmar. 3ft mein Sobn verwundet, Sanptmann?

Der Sauptmann. Er ift nicht verwundet. Ich tomme bicht von feiner blutigen Lange ber.

Sieamar. Bie viel Abler babt ibr?

Der Sauptmann. Wir haben einen Abler.

Siegmar. D Bodan, bie andern auch! Jungling, fagemeinem Sohne nicht, daß bu mich gefehen haft.

Der Sauptmann. Nicht lange, hoffe ich, und ich tanmes ihm nicht mehr fagen: benn rachen, rachen will ich bein Blut, ebler Greis!

Sorft. Siegmare Blut zurächen gehört mir zu, Saupfmaun'

Ber Sauptmann. Dir auch. (Er gebt.)

Siegmar (nach einigem Stillistweigen). Bas trauerst bu denn, Brenno? Es sind zu viele Römer verwundet, zu viele todt! Wir siegen gewiß. Die Zeit ist ganz nah, daß Hermann auch fallen kann. Auch sagt mir mein Herz laut, daß Wodan den alten Siegmar aus keiner Niederlage seines Bolts nach Walhalla hinübergehen läßt! Barden, singt mir den Gesang Derer, die ihr Vaterland mehr als ihr Leden liebten. Nein, singt nicht mir, singt hinunter in die Schlacht. Ermuntert sie nicht zum Siege. Davon singt, daß kein Kömer entrinnen muß!

Werdomar (ju ben Barben). Ihr bort, er meint, wie wir bann fingen, wenn bie Schlacht am Blutigften ift.

Brenno. Ich kenne beinen Muth, Siegmar, ber bich auch im Tode nicht verläßt. Ich kenne aber auch den oft schnellen Umfturz menschlicher Dinge. Ihr wißt den unbetannten Weg, Druiden, der um den spiten Felsen herum zum Walbe führt. Den nehmt, wenn die Römer noch siegen. Vielleicht nehme ich ihn auch, vielleicht sterbe ich lieber hier. Ich bin noch nicht entschlossen, ob ich Wergobreth sepn will.

Sorft. Es ift unn Beit, Siegmar, daß ich hinunter geh' und beinen Tob rache. Ich fterbe lieber in ber Schlacht, als

bei beinem Grabe.

Diegmar. Diese Sitte unfere Bolts liebe ich nicht, baf ber Freund mit bem Freunde stirbt! Du follst nicht sterben, Sorft!

Borft. Die tamaft bu Das von mir forbern, edler Greis, baf ich nicht mit dir fterben foll?

Biegmar. Du follft aber wegen ber Legionen leben, die Augustus senden wird. Du sollst nicht sterben, sag' ich! Schwör mir's bei dem Schwert'!

sorft. Ich liebe die Sitte unsers Bolks und kann Das nicht fdworen.

Biegmar. Meine lette Bitte an dich foldgft bu mir ab? Somör'!

Sorft. Und man follte von mir fagen, bas ich vielleicht aus Baghaftigfeit (auch nur Vermuthung ift bitter!) länger gelebt batte, als Siegmar?

Diegmar. Und ich fag' bier laut, baß diefer Sungling wegen der Legionen, die fommen werden, leben bleibt! Somore mir's, ober ich haffe bich in meinem Tode!

Sorft (leife, indem er fein Schwett giebt und nieberfentt). Mein Bater, ich geborche. (Laut.) Ihr bortet, mas Siegmar von mir faate!

Werdomar. Barden, Rriegsgeschrei bei ben Wendungen bes Befangs und Woban!

## Ein Chor.

Ihr fammet von Mana, ihr fammet von Thuiston! Reift die Langen aus den Tobten und fturget die Lebenden bint Es schlaat fonft euren jungen Gobn, ben Bluthenzweig, Ihr Schwert berab!

### Mile.

Boban, Woban! Romerblut, Woban!

## Bwei Chore.

Ihr stammet von Mana, ihr stammet von Thuisson! Berft bie blutigeren Lanzen ichnell, wie ben Blid! Conft muffen eure Matter ihnen tragen Ihre Rriegesburben!

Mile.

Modan, Modan! Romerhelme, Modan! Digitized by Google

Drei Chore.

Ihr ftammet von Mana, ihr ftammet von Thuiston! Die Lange ben Romern in die ftolge Stien!! Und, sentt ihr muber Schilb fich nieber, Die Lange in bas herg!

Conft nehmen sie euch bas eble Weib Und führen sie fort, in der Kette fort! Uch, eine Stlavin, Das eble Weib!

Mile.

Boban, Boban! Romerfchilbe, Boban!

Alle.

D Bolt, bas mannlich ist und teusch, Es wulfe bein Herz, es tobte bein Arm! Die Lanze gerad' in bas Antlig ber Romer, Gerad' in bas Herz!

Sonst fahren sie eure Braute, Die hohen, stolzen Blumen bes Frühlings, Zum Traubenmahle bahin, Zum nächtlichen schrecklichen Traubenmahle!

Alle.

Bodan, Bodan! Cohortenbilber, Boban! Ein Chor.

Ihr habt boch blinkenbe Dolche, Braute? Schnell, wie ber Schwelger Blid, Ift euer Entschluß!

Ihr habt boch blinkenbe Dolche, Braute?

Woban, Woban! Abler, Woban!

#### Alle.

Sa, fie wuthen, die Junglinge wuthen!

Umfonft winft in ber golbenen Schale der Traube Gaft!

Die Schweiger bluten, fie bluten und trinfen die golbene Schale nicht!

Berft, Braute, die Dolche weg!

Alle.

Bodan! Wodan, Aprannenblut

Begen ber heiligen Freiheit!

Blut, wegen ber beiligen Freiheit Blut ber Tyrannen!

Boban! Boban!

Diegmar. Bift ihr, Barben, wie mir gewesen ift, bas ich diefen Leichengefang ber Legionen noch gebort babe? Es ift mir gemefen, wie dem Junglinge, der am Tage feiner erften Baffen die Baffen blutig fiebt. Ach, es mar icon ber britte Tag, ba einst meine bluteten. Aber ich batte gleich= wohl auch ber Kreuben viel! Ich zogerte, ba ich zum Bache gebn mußte, bas Blut von meiner iconen Lange an fpulen. 36 mußte bin! Mein Bater wollt's! Gein Bater batt' es and fo gewollt! Es ist gleichwohl eine gute Sitte! 3ch mußte bin. Aber ich fiel in jedem Strauche, weil ich die fcone blutige Lanze immer anfab. 3ch hab' es wohl eber erzählt. Erft mit dem letten Strable ber Sonne floß bas lette Blut in bem Bache fort. Und fo fam ich mit blinfender Lange jum Siegsmable! Aber fingt mir nun das Lied Derer, die ihr Baterland mehr als ihr Leben liebten. Denn ich fterbe! Alle.

D Baterland, o Baterland!

Mehr als Mutter und Beib und Braut!

Mehr als ein blubenber Cohn Mit feinen erften Waffen!

Biegmar. (Er winte mit der Sand.) Milbert ben Schall der Horner nicht und wendet euch von mir mehr nach dem Thal' hin. Denn bas Lied ift auch fur Die, welche unten in ber Schlacht fterben!

Alle.

Du gleichft ber bidften, schattigften Eiche Im innersten Sain, Der bochften, alteften, beiligften Giche,

D Baterland!

Cin Chor.

Die Blum' auf bem Schilbe bes Manns, Auf welche bas Blut bes Tobes troff, Ift schon wie Hertha Im Babe bes einsamen Sees!

Bwei Chore.

Wer bes Schilbes Blume fich rothen fah Bon Tobesblute,

hat an Sertha's geweihtem Wagen geftanden und bie Gbts tin gefehn

Im Babe bes einfamen Gees!

Drei Chore.

D bu, ber fterb für bas Baterland,
Dir bringt in bem fühlsten ber Haine Walhalla's,
Dir, ber wieber Jüngling warb,
Die ersten Waffen Thuiston!

Siegmar. (Er winte mir ber Sanb.) Starter! ftarter! baf es meine Gefahrten nach Balballa auch boren!

Werdomar. Bester Mann des Baterlands, unfer Gesfang muthet hinab!

Diegmar. Stärker! fag' ich. Bergeih mir, Werdomar! 3ch schlummre schon bin! Wenn ich hinauffühl:, so daucht mich's, daß der Kranz in der Schlacht gewelkt ist. Ja, es daucht mich, daß ich auch Blut daran fühle! Bringt mir andres Laub, bringt mir junges Laub, bringt mir frisches, helles Sommerlaub von Thuistons großer Schatteneiche!

Drenno. D bu lieber Siegmar, ich will hingehn und bir Thuistons Laub bringen!

Diegmar. Du guter Brenno, ja, ich sterbe! Reich mir beine Sichel her! Das ist eine große, goldne Sichel! Die Tribunen haben nun goldne Schilde! Ich hab' einen solchen Tribun gesehn, Brenno! Sterben sollen sie auch! sterben! (Brenno geset.) Wo ist mein alter Freund Brenno hinges gaugen?

werdomar. Er fcneibet bir frifches, helles Sommer- laub von Thuistons Giche.

Siegmar. Ift er in die Schlacht gegangen? Will er auch sterben? Wo ist mein Sohn hermann? Ift er schon todt? Run, hermann, hermann! Siegmars und Bercennis Sohn! (Flavius muß zu Minos hinunter! Last ihn Walhalla selbst nicht von fern sehn, Wodan: denn zu furchtbare Ahndung träse ihn dann!) Run, hermann, mein Sohn hermann, du Knabe mit dem großen blauen Auge! Habt ihr einen Jungling das Lanzenspiel tanzen gesehn, wie ihn? Du guter hermann, wärst du bei mir gewesen, so hatte ich sie nicht, diese Kodeswunde! Nun, so bist du deun mein Genoß bei dem Siegesmahle Wodans!

Brenns. (Er flicht den Krang.) Den Krang, ben bu in ber Schlacht getragen haft, wollen wir bei dem ersten Opfer mit in die Flamme werfen! Siegmar, ich bin gludlich in meinem Leben gewesen. Weil ich Das war, so habe ich mit wenis

Buniche erlaubt. Aber beut' batte ich, wie bu, vorn in ber Schlacht fepn mogen!

Diegmar. Du! und ich! und hermann! meinft bu? Aber du tommft und ja bald nach. Barden, ihr habt den Grabgefang nicht volleudet.

#### Drei Chore.

Dir fingen nach bie Barben an Wobans und hertha's Altar'. Entaggen bir bie Barben Balballa's.

Dine beinen Namen mare ben Barben bier.

Don' ibn ben Barben bort die bantenbe Saite ftumm!

# Achte Scene.

(Die beiden Opfertnaben fubren den alteften und tragen jugleich fein Schilb und Lange und einen romifchen Selm.)

#### Rille.

Und, haft bu bei Baffentangen und Siegesmahlen

Die zweite lange Jugend gelebt!

Co nimmt bich auf in feinen ftrahlenben Sain Mupater!

Beibe Opferknaben. Bir find unichuldig, Brenno! wir find unichuldig! Wir fonnten ihn nicht balten.

Giner. Bir wollten ibm das Blut faugen, aber er wollt's nicht baben.

Werdomar. Ach, mein armer Cobn! (Er batt ibn,) Gieb mich an. Kennft bu mich nicht, mein Gobu?

Der Anabe. Ber bift bu?

Werdomar. Ich bin dein Baterl, grized by Google

Der Anabe. Du mein Bater? Du bift der blutige Centurio! Geh'! Ift Das der ichrectliche Barus dort am Altar? Warum fast Barus Wodans Altar an? Du follft Wodans Altar nicht anfassen, du Feldherr der Eprannen!

Diegmar. Bas naht sich mir für eine Jünglingsgestalt ans Balhalla? Ist Das der Geist meines Sohns hermann? Ist mein Sohn nun todt? Mein Sohn hermann, geht der Beg nach Balhalla hier bei dem Altar vorbei, so nimm mich mit, mein Sohn hermann!

Drenno. O Siegmar, fieh' hin! Es ift Werdomars Cohn. Bodan wurdigt fogar diefen Anaben, daß er ihn aus ber Schlacht ju fich ruft.

Der Anabe. Soll denn Barus immer hier bei dem Altare stehn? Er sprach von Walhalla. Er muß nicht von Walhalla sprechen. Hat er die Barden alle getödtet? Hat er
meinen Bater auch nach Walhalla gefandt? Soll er denn
immer noch hier bei dem Altare stehn? Die Jünglinge haben
genug geblutet, daß er den heiligen Altar nicht aufassen
sollte. Ich hab' auch geblutet!

Siegmar. Geift meines Cohns hermann, warum ift bein Blid fo wild? haben wir die Schlacht verloren?

Der Anabe. Ja, du blutiger Barus! Berloren hast du sie, die Schlacht, und alle beine Schilde und alle beine Abler verloren und alle deine Lanzen und alle deine Beile! Gleichs wohl dulden sie dich immer noch bier bei Wodans Altar! Bas haltet ihr mich so? Wer hat meine Lanze? Der blutige Mann ist ohne Schild! Wer hat meine kleine, schöne Lanze? Ich traf wohl eher den Geier im Fluge! Ich will's nicht sehlen, dieß Römerherz. Denn hat ihm nicht hertha den Schild' vom Arm heruntergeschlagen?

Diegmar. Berloren, fagst bu? was benn verloren? Mo bin ich denn? Berloren hatten wir sie, diese lang berathe schlagte, kubne Schlacht, die so schön begann und so schön fortschlug? Nein, o Erscheinung bort, du bist der Geist meines Sohns Hermann nicht! Ha, bei Modan, der bist du nicht! Bon seinem Stammeln an hat mein Sohn Hermann keine Unmahrheit gesagt, und er sollte auf dem Wege nach Wals halla eine sagen?

Werdsmar. Am Abhange, deute ich, find Mooshingel, daß ich mein armes Kind darauf legen kann und ihm die Bunde faugen.

Ein Barbe. Sobald du durch bie Felfen gegangen bift, findeft bu gleich einen gur Rechten.

Der Anabe. Bas fast ihr mich nun fo fart an? Ja, ftost mich nur hinnnter, weil ihr ben blutigen Barus nicht hinunter ftogen wollt.

Siegmax. Run, fo bift du benn endlich entflohn, but tanfcbende Erscheinung!

Ein Druide (ber am außerften Sange bed Telfen flebt und bins unterflebt, fur fic). Rein, nein, mein Auge trugt mich nicht! Sie weichen, auf allen Seiten weichen fie! Ja, ja! Ihr Gotter, ihr taufcht mich boch nicht, o ihr Gotter? Ja, fie weichen!

Brenus. Bas bewegt bich fo, Drnibe? was fiehft bu? was fagft bu?

Der Druide. Mc, Brenno!

Brenno. Bas gitterft bu, Druibe?

Der Druide. Ach, Brenno, ich weiß nicht, ob ich im Caumel der Freude recht febe. Sie fliebn, Brenno, fie fliehn?

Brenno (ju einem andern Druiten). hin bu! Eritt por? Blid' binab!

Der Druibe. Bei hermanns rothem Schwert, Brenno, fie fliebn ! fie fliebn auf allen Seiten !

Siegmar. Mas führt ihr mich benn auf dem Schlachts selb'umber, wenn ihr die Bilder und die Abler zwischen den Leichen nicht ausheben wollt? Mas zögert ihr denn? Sollen die großen Denkmale unserd Siegs nicht in den hain gestellt werden? Das ist ein schwerer Schlummer gewesen! Ich weiß nicht, wie lang' er gedauert hat, Brenno. Werden wir bald siegen? oder haben wir schon gesiegt?

Brenno. 3mei Druiden haben eben jest die Romer auf

allen Seiten fliehn gefehn!

Cinige Deniben und Barden (woleich). Sie fliebn, fie fliebn!

Der zweite Druide. Rur Benige giehn fich gurud.

Diegmar. D Bodan, bem wir opferten! Sie fliehn! fagt ihr? fagt ihr? D Bodan ! nur Benige. Bei ber Mäßigkeit, in ber auch unfre Sohne nach mir leben werden, brauchen fie auch ber Stlaven nicht viel.

Aedmon. Bodan und allen Gottern fep's gebantt! Gie

fliebn, fie fliebn überall!

Brenna. Mein theurer Siegmar, vernimm der Siegsfreuden eine! Sogar unfre Rnaben find nah bei den Romerlanzen gewesen! Werdomar saugt seinem Sohne eine Todeswunde!

Diegmar. Ihr Gotter, ihr gebt mir liebe Gefahrten nech Malhalla mit! Das thun bie Gotter, bag wir folche Angben haben! D mein Baterland, an une, an une wollen fie die Kette nicht klirren horen!

Ein Sauptmann. (Berdomar tommt mit ibm.) hermannt fendet mich. Es ift geschehn! Gie ift vollendet, die blutige Schlacht, wie teine war! Furchterlich war uuser letter Angriff,

und fürchterlich bie Gegenwehr. Reine Bunde obne Tod! Rur vier ichmache Coborten find übrig. hermann ruft laut burch alle Langen ber, daß fein Deutscher mehr fterben foll. Sie merfen icon ohne unfer Blut die Schilde meg! ruft er. Allein die Ratten wollen die Cohortenbilder haben. rudten nah gegen die Coborten beran, ale mich hermann herauf fandte.

Siegmar. Bleib', Sauptmann. D Boban! Dant bir, o Bodan! Ginen fconern Tag tonnte fein Deutscher erleben. und ben laffest bu mich fterben! Die fanft wird ber Mond auf meine Leiche icheinen! Barben, vergeft meines namens nicht! 3ch liebte mein Baterland, ich liebt' euch auch, und ibr mich!

Ein Barbe. D bu theurer Sieamar! o bu Sarfentond: name! bu Rame fur Balhalla's Gefang!

Riegmar. 3ch weiß nicht, ift es die Kreube ober bie Bunde, daß ich icon jest fterbe? Deine Sand, deine Sand, Brenno! Ich fuble den Tob, Brenno! Mun, bis jum Bieber: febn! Las meinen Gobn hermann erft das Siegemabl balten, eb bu ibm meinen Tob . . . (Er ftirbt.)

Brenne (nach langem Stillschweigen). Rein, nein! - benn du bast Recht, Siegmar, — du bist an dem schönsten Tage beines Lebens gestorben - nein, ich will nicht weinen! Bleib', Sauptmann, du follft es feinem Cobne nicht fagen! Reiner foll es feinem Sohne fagen. Ich will Das thun. Geb bu. Druide, ju Bercennis, daß fie ibre Thranen fonell troome und es ihrem Sohne nicht fage. Bringt einen Teppic. Legt ibn bier feitwarts, bier weiter bin nach dem Geftrauche gu. So, horft. Der Schild und die Lange muffen bei bem gefallnen Gieger liegen!

Borft. Ud, mein Bater Giegmar!

Drana. Breitet: ben Teppich aber ihn aus. O Siegmar, Siegmar, nun fann es beines Bolles Dant nicht mehr, nun fann bich nur Woban belohnen!

Horn. Und er belohnt dich! Du bift nun da, wo die Freude teine Wolfen hat. So tennen wir sie nicht. Mir bewölft sich sogar die Freude über unsern Sieg. Mir erfochen sie ihn nicht! Ich kann seiner nicht genießen! Denn ich weiß nicht, ob Hermann nach diesem Traueranblick' es können wird, weiß nicht, ob der surchtbare Jüngling, um den Senuß zuruckzurusen, beschließt, daß er durch die Schatten der Legiozweit, welche Augustus senden wird, seinem Vater Leichenzbegängnis hatten will.

### Meunte Scene.

### Die Vorigen. Gin Gefangner.

Ein Barbe. Gie bringen einen Romer herauf. Ja, Alles, alles ift entschieden, weil sie Beit haben, Gefangne gu führen.

Drenno. Siebft bu Bermann noch in der Schlacht?

Der Barde (ber von ber Seite nach dem Thale ju jurudetommt). Es ift teine Schlacht mehr. Ganze Manipeln werfen die Schilbe und die Lanzen weg. (Der Sefanzne tommt.) Diefer Römer muß nicht weit vorgedrungen fepn. Er hat teine Wunde.

Dein Subrer. Er hat gewollt, daß wir ihn ju hermann fubren follten. Wir bringen ihn bier herauf, weil hermann

Digitized by Google

bald bierber tommen wird.

Brenno. Ber bift bu, Romer?

Der Gefangne. 3ch bin tein Momer.

Brenno. Und wer bift bu denn?

Rlopfiod, bram. Berte. L

Der Gefangne. Ich bin ans einem Bolle, bas nicht friegen follte, fonbern fich unterwerfen.

Brenno. Und mit wem nicht friegen?

Der Gefangne. Mit den Beherrichern der Belt.

Brenno. Seut' herrichen fie bier nicht. Ber bift bu, verwegner Stlav?

Der Gefangne. 3ch bin ein Deutscher.

Brenno. Du bist tein Deutscher! Bir fechten nicht gegen unfer Bolt! Und ohne Blut tommst bu aus einer folchen Schlacht?

Der Gefangne. Wenn es dir fceint, daß ich nicht fterben gelernt habe, fo werbe ich hier bei euch bald zeigen

fonnen, baß ich es weiß.

Brenus. Wenn du wirklich ein Deutscher bift und also wider dein Bolf gestritten haft, so bist du und zu gleichgultig, um zu bemerken, wie du ftirbst! Aber wer bift du?

Der Gefangne. hermanne Bruder.

Brenno. Der Berrather Flavius?

stavius. Flavius, ber glaubt, daß wir eure Beherr=

fcher find!

Brenno. Wir, fagst du? Ich sehe, daß du uns durch diesen deinen Stolz noch verächtlicher werden und so dem Tode entgehen willst! Fliebn hast du gelernt, aber nicht sterben! Sehet den Verworfensten unsers Volks, weil er Hermanns Bruder ist!

Werdomar. Bas bachteft bu, Glender, ba bu ben

Rriegegefang unten borteft?

stavius. Ich bachte, unfre Langen murben euch balb in bas Reich des Stillschweigens hinabsenden, weil auch ihr bieß kleine Bolt — klein ist es gegen die Römer — anfeuert, sich immer unglucklicher zu machen.

Werdomar. Dieß fleine Bolt, elender Mann, hat heut die drei alteften Legionen Rome vertilgt! Bald wirft du eure. Abler febn und unfern hermann, der bein Bruder nicht mehr ift!

Stavins. Alles, mas ich euch zugesteben tann, ift, daß diefer volkschmeichelnde stolze Jüngling die drei Tage her nicht wenig fühn gewesen ist. Wein Blut mallet mir heiß auf, wenn ich daran dente, daß ich diefen jüngeren Sohn meiner Mutter jest sehen muß.

Brenno. Das Gine nur will ich bich murbigen bir noch ju fagen : Du haft teine Mutter mehr!

Stavius. 3ft meine Mutter tobt?

Brenno. Die Mutter hermanns lebt! Er muß fterben, Berbomar!

werdsmar. Meinst du, die siegenden Fürsten werben sich au dieser Ausmerkamkeit auf ihn herablassen? Sie, die das Aodesurtheil über drei Legionen so laut aussprachen, daße in allen Palasten Augustus und um jeden Altar des Capitols wiederhallen wird!

Drenno. (Er nabi fich Ffavlus fonen.) Der Tod fcmebt über bir! Ein Bort, und teins ber Schwerter hier, bas nicht gleich gegen bich muthe! Goll ich feinen Ramen mennen. Berbomar?

Stavius. Konnen die Druiden jest die Gefangnen ber Schlacht tobten?

Drenns. Nab schwebt der Tod über bir, sage ich. Ein Name, sage ich, oder auch ein Anblid, und bu bist nicht mehr!

werdomar. . Mitleid! Mitleid! Sterben muß er, aber Mitleid!

Brenne. Lag mich! Begen ibn?

Riavins. Womit brofft du mir?

Drenno. Mit Dem, ber alle biefe Schwerter hiet gegen bich ginten tann. Ich weiß nicht, wie hart bas Serz eines Berrathers ift, aber auch dem hartesten unter allen Knnte ber Tob felbft nicht bittrer fenn!

Stavius. Ich verfteb bich nicht.

Brenne. hier manbeln Geifter, welche auf bem Bege nach Balbalia find; bie verftehn nich.

# Behnte Scene.

#### Chusnelda mit ihren Jungfrauen.

Tynsnelda. Run, nun bin ich wieber bie Gintelichte unter allen meinen Gespielinnen! Denn Hermann lebt; und ben größten von allen Siegen über bie Romer ersochten Beutsche! Gestate mir, Brenno, daß ich mich dem heiligen Altar nahere. Ich will hier unfern Hermann erwarten. Denn so muß ich den Liebling des Baterlandes hent nennen, obgleich mein hebz ihn niemals lanter meinen Hermann genannt hat! Gludlicher; gludlicher war nie ein Beib eines ehrenvollen Manns, als ich heute bin! D hertha, welch eine Lag ist dieser! Jungfrauen, ehre Blumen sind boch die schönsten unter allen Blumen?

Brenno. Stoly beines Mannes, fo wie ber eble Jungling der Stoly foines Wolfes ift, Thusnelba, ja, bu bift febr' gludlich, Thusnelba!

Shubnelba. Ungeftum foligt mir mein herz, baf ich taum weiß, wo ich mich binwenden foll! Eure Blumen, Jung-frauen, find doch die foonften unter allen Blumen ? und eure

Digitized by GOOGIC

Stimmen so froben Tons, wie die Stimme des Wiederhalls in den Felsen des Rheins? Denn heut', beut muß unser Siegelied den Gesang der Barden übertreffen! Erwarte ich ihn hier bei dem Altar? Arete ich in den Felseneingung vork Ich bin dir Ehrsucht schuldig, erhabner Jüngling, der eine Schlacht geschlagen hat, wie keiner deiner Wäter schlug. Kommt, Jungfrauen, wir wollen hier in diese Schatten purüdtreten. Meint ihr etwa, Druiden, daß die Partherschlacht wie unstre war? Selbst Brenno ist ihm heut' Ehrsucht schuldig!

Brenno. Das bin ich, Thuenelba!

Chusnelda. Ihr Gefährtinnen meines Lebens, meine Gespielinnen, als ich ihm den ersten Kranz wand, habt ihr's gehört, was Wodans oberster Priester von ihm fagte? D Mond, wie gehest du hent' in unsern Hainen auf! Hat er jemals so schon durch das heilige Laub geschimmert, meine Gespielinnen? Wer ist bieser Nomer in der Kette?

Brenno (nach einigem Stillschweigen). Diefer Gefangne beißt jeht Rlavius.

Chusnelda. Ihr Götter! hermanns Bruder? und er ist bier? und er entweiht Bodans Altar so nah'? Er soll doch nicht sterben, Brenno?

Brenno. Ich weiß nicht, wie es die Fürften entscheiden werden.

Chusnelba. Ach, er muß nicht fterben, Brenno. heut muß tein Deutscher mehr fterben!

Brenno. Er ift fein Deutscher mehr.

Chusnelda. Auch wenn er es nur war, muß er heut nicht fterben.

Brenno. Wenn ihn unfre heerführer in der Freude des Siegs vergeffen, fo werfe ich bas Todeslos über ihn,

Chusnelda. Aber, v Brenno, er ift ja Siegmars Sohn und hermanns Bruder!

Ein Sauptmann. Gesiegt, gesiegt, wie fie selbst niemals siegten, bis zur Bernichtung der Legionen gesiegt! Römerschilde, Barben! (Er ichlägt sie zusammen.) Römerschilde! Doch ich bin nah bei dem Altar. Berzeih, Brenno, daß ich seiner und deiner vergaß. Ich glaube, ich vergaß in dieser Freude bes Gottes selbst, wenn er hier stand!

Ein andrer Sauptmann. Hermann tommt! D Bater Brenno, welch ein Sieg! hermann, ber ihn erfochten hat, hermann, ber Netter feines Baterlands, tommt, Bater Brenno! hier sind die Beile der Blutrichter.

(Er wirft bie Fabces weit von fich meg.)

Chusnelda. Er fommt! (Es wird Barbenmufit von fern gehört.) Er fommt! Do wende ich mich hin?

Brenno. Lebt Barus?

Der Sauptmann. Er ift tobt!

(Bermanns Barben fahren fort ju fingen.)

Denn, o Bertilger ber Legionen,

Go hat noch Reiner Woban geopfert!

. Gewaffnete Setatomben waren bie Opfer!

## Gilfte Scene.

Hermanns Parden. Valerius und Freinius. Hauptleute, ble Barus Schild, Cohortenfangen und zwei Abler tragen. Siegmund. Hermann.

Bermann. (Indem er im Eingange fic nach einem Sauptmanne umwendet.) Die fühlften Quellen find die beften für bie Bunben.

Chusnelba (bie mit ausgebreiteten Armen auf ihn gulauft). Dermann !

(Rachbem fie ibn umarmt hat, fallt fie por ihm nieber und balt feine Sand und feine Lange.)

Sermann. (Er reift feine Sand von ihr los und balt feine etwas blutige Lanze gegen den Altar.) Wodan! Dief war der dritte Tag, und ich lebe! haltet mir die Lanze in den Bach.

(Er gibt fie meg.)

Chusnelba. Rommt, fommt und bringt die Blumen! (Thueneiba und ihre Jungfrauen ftreuen Blumen um hermann.)

germann. Bo find meine Kriegegefährten? Boift hawart? Gin Aricasacfährt. Er ift tobt!

Sermann. Bo ift Geltar?

Gin Andrer. Er ift todt!

Bermann. Bo ift Sorft?

Sorft. Sier bin ich, hermann.

Sermann. Sorft! Bala will mit ben Reitern entrinnen! Mein Bater, fagen fie mir, hat eine leichte Bunbe.

sorft. Er fühlt feine Schmerzen mehr.

Sermann. Meine Mutter pflegt bes ehrwürdigen Greisies, sonst ware sie gewiß hier. Horst, erst an Mana's Felsen berum! Dann durch die Wasserlluft! Dann durch den Bach bei der neunten Siche! Dann das verwachene steinige Thal hinaus. Am Ende des Thals kömmt Bala vorbei. Arbeiten sich euer Biele durch, so fesselt Stlaven; aber, sind eure Haufen nur klein, so mussen er und seine Reiter ohne Schonen alle sterben. Du hast mich gehört, Horst? Bei der neunten Siche. Denn der Bach ist sonst überall zu reißend und zu steinig im Grunde.

Chusnelda. Du bift noch fo wild von der Schlacht, bermann!

Aermann. (Erruft born nach, der fich untebre.) Sperft! bad Steinthal, das fich fcmal öffnet. Dicht baran ift ein großer Moosfels!

Chusnelda. Ach, hermann; bu fiehft beine Thusnelda nicht einmal an!

Sermann. Ebled Weib meiner Jugend! Ja, ich lebe, meine Thudnelda! Steh' auf, bu freie Fürstin Deutschlands! Es war heiß und blutig in der Schlacht! Steh' auf, Thud-nelda! ich habe dich noch nie geliebt, wie heut! Blumen hat mir meine Thudnelda gebracht?

Chusnelda. Nein, hermann, beine Thuenelba, die freie Fürstin Deutschlands, soll noch nicht aufstehn. Meine Liebe gittert hier wohl in meinem herzen; aber ich wage es heut nicht, dich anders als mit Ehrfurcht angusehn!

Sermann. Steh' auf, mein ebles Weib! Bald will ich bei dir in deinem Kriegswagen figen. So eilen wir an dem Rhein hinauf und sehen vor uns und hinter uns die Schlösser der Römer brennen. Barden! Ihr habt noch nie so viel Theil an den Ehren der Schlacht gehabt. Doch, ich erzähle euch Das alles bei dem Mahle. Eilt jest und singt Wodan den Siegsgesang!

Mile.

Gefchlagen ift bie blutige Tobesschlacht!

Erfampft ber Gieg!

Der Legionen brobenbes Kriegsgeschrei, ber Felbherrn flolzes Rufen

Ift flumm wie bas Grab!

Bwei Chore.

Wodan hat den hohen Wagen gewandt Sindber nach Walballa!

Wie bes Wiberhalls in ber Sommernacht war feines Schifbes Ton,

Die bes vollen Monbes ber Glang!

Bmei andre Chore.

Flieget ben Blug

Des Rriegeswagen Bobans,

Ihr Scelen, beren ebles Blut

Blog in ber blutigen Tobesichlacht!

Folget ihm nach mit ben Barben Balhalla's

In seinen Sain

Und finget, wie wir,

Un bem Raufchen ber beiligften Quelle bes Sains Sieges gefang!

Mile.

ha, Streiter auf bem bonnernben Rriegesmagen,

Sie liegen und schlummern im Thal'!

ha, Streiter mit bem taufenbjahrigen Gichenschilbe,

Sie liegen und schlummern im Thal!

ha, Streiter Woban,

Die ftolgen Tribunen im That'!

Sa, Streiter Boban,

Die ftolgen Legaten im Thal!

Boban , Streiter Woban ,

Der Felbherr im That'!

ha, Woban, Boban, Streiter Woban,

Augustus tomm' und lieg' im That!

Bermann. Ift bier tein Felfenfis? Die Legionen haben mid mude gemacht. Ber ben fchattigften Quell fennt, Der

fcopfe mir baraus! Die erfte Kublung, wie sie aus dem Felsen fturgt.

Chusnelda. (Gie fest fich bet Germann.) Bad ift Das für ein glangender Schild bort, hermann?

Bermann. Das ift Barus Schild.

Chusnelba. Bring' ihn mir, hauptmann. Go groß, und hat boch nicht gerettet! (Gie legt ihn vor Germann nieber.)

Bermann. Brenno, die Gotter haben es gut gemacht. Diefe Schlacht mar beiß, und fie bauerte!

Brenno. Jupiter hatte Rom boch erhöht. Unfre Schlacht lehrt mich von Neuem, daß es über feinen Gipfel weg ift und herunter fteigt. O du Edelfter unfrer Fürsten, untersjochen follen fie une nun nicht!

Bermann. Bahl' und weihe die Eichen, Brenno, in beren Schatten bu diese hohen Abler und diese Cohortenbilder hinstellen willft. Ich verberge es euch nicht, meine Stirn glubet mir, und mein herz schlägt mir laut, wenn ich diese Denkmale unsers Siegs ansehe.

(Seine Lange wird ihm wieder gebracht.)

Chusnelda. Ich kann bir's nicht aussprechen, hermann, was mir diese Adler jest für ein Anblick sind. Wie furchtbar kamen sie mir vor, wenn ich ins Lager der Romer hinunter sah! Und wie wenig sind sie es hier! Sib mir deinen Abler, hauptmann! (Sie besiehe ihn mir Ausmerksanteit. hermann wird Wasser in einem helme gebracht.) Nimm ihn, nimm ihn! er hat im Blute gelegen!

Bermann. Der dritte fehlt, aber feine Legion ift vertilat! Er mag feblen! Die nabmit bu den Abler, Cheruster?

Der Cherusker. Die ich ihn nahm? Wir waren Swölf, sieben Brüder und funf Brüder. Wir schwuren bei Thuiston, bag wir einen Abler nehmen wollten. Da nun mein sechster

Bruber auch todt war, da wurde die Rache fo heiß bei mir, als der Schwur. Ich schonte meiner und sah nur nach dem Abletträger. Die Jünglinge warsen mir's vor, daß ich nicht stritt. Ich ließ mir's vorwerfen: denn ich wußte wohl, daß ich sterben wollte! Aber endlich, endlich, da ich wieder drei Lanzen bei einander hatte, und die Sohorten sehr schwankten, da stieß ich dem Träger die britte Lanze ind Herz. Denn wersen wollt' ich sie nicht, sonst hätt' ein Andrer den Abler genommen.

germann. Und bu, Bructerer?

Der Bructerer. Meine Braut fagte zu mir: Einen Abler, oder ich mag dich nicht wiedersehn! Es war mir, als sange sie mir Barbengesang; aber ich antwortete ihr nicht. Ich hab' auch nur in der Schlacht gespielt, als war's Waffentanz gewesen. Allein, da die Adlercohorte von Neuem vordrang, und der Kriegsgesang eben sehr stolz herunter scholl, da wäthete ich, daß ich nicht mehr weiß, wie ich ihn nahm! Nun habe ich ihn, und meine Braut seh' ich auch wieder.

Sermann. Diese Jünglinge, Brenno, muffen tunftig dicht hinter den Fürsten stehen, wenn du opferst. Thudnelda, den Adler des Bructerers hatte die neunzehnte Legion. Sieh' ihn an, Thudnelda! Er ist und merkwürdig. Sie erzählen seine Geschichte wie eine Göttergeschichte. Ich begleitete ein: mal Barus zu der Legion, die in Waffen stand, und er war tuhn genung, sie mir zu erzählen!

Chusnelba. Bei hertha, diefer Abler muß fehr mertwurdig fenn. Denn dein Auge glubt ja, und bu bewegft die Lange, ale bu thuft, wenn du es bei meinem Wagen nicht mehr aushalten tannft und zurud in die Schlacht fprengen willft!

Bermann. Bewegte ich die Lange, Thudnelda? Einer ber Abler aus jener Bertilgungofchlacht, ba Mariud ... ba

wir keine Felhheren hatten! Du bist gerächt, o Blut meiner Bater, du bist gerächt! Breuno, wenn du mit den Beissagerinnen über das Schlachtfeld zeuchst, so rufe den Schatten dieses Cajus Martus berauf, daß er dort wehtlage, wie einst, noch lebend, unter den Trummern Karthago's! Ja, du bist gerächt, o meiner Bater Blut! Gerächt bist du, und rings umber verstummt dir der Ueberwundnen Tod!

Chuenetba. Liebenemurdigfter und Geliebtefter! Ja, bu haft die ebeln Rrieger und ihre Fürstinnen geracht!

Sermann. Wem rinnt beine Ehrane, Thuenelba?

Chusnelda. Sie riunt der Freude und dem Blute, dem der Tod verstummt! (Rac einigem Geillschweigen.) Aber sage mir, wer sind diese Römer auf den Cohortenlangen? Sind's Kriegsgefährten Marius'? oder ihre Sohne? Wer sind sie?

Aermann. Es find große Manner, wenn ungerechte Rrieger große Manuer feyn tonnen.

Valerius. 3ch febe, hermann, bu fcmudteft beine Emporung gem mit bem namen eines gerechten Rriegs!

Bermann. Du fprichft unfre Sprache, Centurio?

Valerius. Ja, um beffer durch eure Gebirge und Balber fortzutommen. Satte Barus die Legionen geführt, wie wir junge hauptleute unfre Manipeln, fo ftunde ich nicht hier!

Aermann. Der Sieg war also euer, wenn Einer von euch die Legionen führte? Höre, Centurio, eh wir die Gerechtigkeit unsers Kriegs und eures Kriegs ausmachen, werben erst noch andre Dinge ausgemacht: Ob du, und zwar jest gleich, sterben sollst? Ober ob ich die Druiden das Cobeslos über dich werfen laffen soll? Ob ich dich, als Hüter einer meiner kleinsten Heerden, in eine Hütte oder nach Rom schieden soll, damit Angustus durch ben Ausforscher unsere Wälder recht genaue Botschaft von der Schlacht höre?

Digitized by GOOGLE

Valerius. Bas nenneft bu einen ungerechten Rrieg?

Hermann. Was, wenn fir nun aus dem Taumeltreife euret Herrschfucht berausgestoßen sepb, was dann Jupiter, die Rache des Donners in der rechten Sand, zehntaufend Meilen in den Abgrund hinunter so nennen wird!

Balerius (nad einigem Stillschweigen). Ich bin jung; aber du irrft, wenn du glaubst, die Begierde, in dem Laumeletreise zu bleiben, sev so heiß bei mir, daß ich, von ihr verssührt, aufhören werde zu reden, wie ich dente. Gerecht ist ein Krieg, wenn . .

Hermann. Schweig' hiervon. Du follst bei Woband Akare von diefer ernstvollen Sache nicht sprechen, von der du obre Das nicht sprechen kannskt. Sonst irrst du auch noch so selbst in einer anderen, und die ist, daß du glaubst, es liege mir daran zu wissen, wie du benkst. Ich habe mit dem keldherrn und den Legaten geschlagen; se und die Legtonen sind vertilgt: wie kann ich auf das Seschwäh einiger Hauptleute boren, die das Schwert vergaß?

Dreuns. Jüngling, tame Sciplo felbft aus feinem Balhalla herauf und trate hier vor und hin, fo antwortete ich ihm, daß der starffte und der tiefste Grundpfeiler enrer Größe Ungerechtigkeit ist, daß ein Sturmwind der Götter bas gelfengebau niederstürzen wird, und baf der dann vielleicht aus dem Norde frürmt!

Daterius. Ju ftolger Sieger, ich bin aus einem Stemme großer Manner, ich heiße Balerius und tann ein Felbherr werben, der weder fich, noch feine Legionen vertilgen läßt.

germann. Und bu fühltest nicht, daß mir ber Römer sehr gleichgultig senn muffe, ber an einem Tage, wie diefer ift; seine Juflucht dazu nimmt, daß er von funftigen Feldberrn und von funftigen unzuwertilgenden Legionen sprichts hatteft

bu mit biefer Baleriusmiene, die bu haft (ich tenne ench wohl!), ftill geschwiegen, wie bas Grab, so hatt' ich viel anbers von dir gedacht. Aber so mußtest du auch sterben! Run hast du bein Leben gerettet und bringst die Botschaft nach Rom!

Paterius (emas leife ju Licinius). Sa, er ift fürchterlich ftolg, biefer beutsche Jüngling!

Licinius. 3ch fdwieg, hermann!

Bermann. Wie heißest denn du? Bift bu auch aus bem Stamm großer Manner?

. Sieinius. Ich heiße Licinius.

Bermann. Du willft mich überreden, daß du Muth gut fterben haft. Aber du mußtest so gut ale ich, daß es das Schweigen nicht allein ausmacht. Du bringft auch Botschaft!

Valerius. Du überlaffest bich dem Taumel beines Sie=

ges fehr, heerführer der Cheruster!

Chusuelda. Ihr Junglinge von hohem Geschlecht — benn viel' andre Borguge habt ihr nicht, ihr Junglinge ohne Bunden — hermann, der Liebling seines Baterlands, ist diese brei furchtbaren Tage heerführer der Deutschen gewesen!

Valerius (ju Licinius erwas leifer). Sie hat die bobe

Miene einer Römerin.

Bermann. Ihr wollt, daß ich mit dem Stols' eurer Triumphatoren nur leise und einsplbig von meinem Siege redeu soll. Bor der Schlacht red' ich niemals; aber nach ber Schlacht rebe ich, wie mir's aus dem Herzen zuströmt. Neunt mir ein Bolt, das euch besiegt hat, wie wir heut? Die Parther etwa? Mein ganzes herz dankt den edeln Parthern für ihre Schlacht; aber wie wir sochen sie nicht! Erassus und seine Legionen starben in der Sandwüste vom Durste, und so tödteten sie die Parther vollends, die ohne

Das viel weiter trafen, als fie getroffen wurden. Und, wenn euer todtes heer ja gegen fie vordrang, fo flogen fie auf ihren fcnellen Roffen davon und todteten fogar im Rliebn. Und dann, wenn auch Sandmufte nicht war und Dutft und ferntreffender Pfeil: waren denn Eraffus Legionen wie biefe, die nun unten in Teutoburge Thalern folafen? Bef beinem Stammvater, Balerius! habt ihr jemale, bat Cafar felbft fo tapfere und burch die Bucht und die Runft und bie Erfahrung des Rriege fo furchtbare Legionen gehabt? Antworte, wenn du fannft! Bielleicht werft ihr mir unfre biden Balber und maffervollen Thaler vor. Aber öffneten fic unfre Walder nirgends? und bracht ihr nicht geftern durd eine folde Deffnung bervor und nabmt euch mit blutiger Lange ein Schlachtfeld, wo ihr euch ausbreiten tonntet? Allein dulbeten wir euch lange bort? Und mußtet ihr nicht bald wieder in die Gichenschatten gurud? Und mit welchen Waffen thaten wir, was wir gethan baben? Bad find fie gegen die Baffen der Legionen? Wenn unfer ju tuhnes Bolf jemals meine Bitte bort, fo follen unfre Baffen fünftig viel andere fevn. Sebt nur biefe turgen Langen an und diefe leichten bunten Schilde. Sie find im Balbe gehaun und nicht aus der Erzgrube gegraben. Benn ihr und nicht fenntet, fo mußtet ihr glauben, wir hatten fie nur jum Rriegstange! Aber ihr habt und icon chmals ein Wenig gefannt, und beut' habt ihr und endlich recht vertraut fennen gelernt!

Vaterius. Du schmeichelft dir doch nicht etwa, daß Liberius faumen werde, mit nenen Legionen zu tommen? Darum rathe ich bir, daß du beine Bitte um andre Baffen bald erhoren laffest.

Sicinius (etwas tetfe). Billft bu fterben, Balertus?

Palerius. Und hofft du denn, daß er und leben lätt? Armann. Du sprichft wieder von Dem, was geschehen soll. Weil du so gern vom Kunstigen sprichst, so sage mir: Wie wird Augustus die Boten von Teutoburg aufnehmen? Werdet ihr ihm das neue Kriegslied bei dem Nettar nach der lodischen Flöte vorsingen? oder ihm bei Livia's geheimken Hausgöttern die unvermuthete Staatsvorfallenheit ins Ohr anvertraun?

Valerius. Bei dem Reltar und bei Livia befdließt er, bag er biefe beutiden Emporer vertilgen will!

Hermann. Wird er die Beschließung selbst ausstührenk Höre, Sohn der Balere, bring' und euren großen Imperator in unste Wälder, und du sollst belohnt werden, wie man selten belohnt wird. Einen Blumenschild sollst du tragen, sollst bei dem Opfer nah' am Altare stehn, und im Burdengesange soll dein Name tonen! Führt diese Gesangnen zu den anderen, doch legt ihnen keine Ketten au.

Pal'erius. Laff und lieber bier tobten, ale unten.

Sermann. Erst bringt ihr Botschaft. Wenn ihr fterben wollt, so tommt mit Liberius wieder! (Indem sie wegerüber werden.) Bleibt. (3n Balerius.) Du warst unten: in Gefahr! den du wurdest des Gesprachs zu viel machen!

Sicinius (emas teile ju Balerins). Ich mag nicht fterben. Benn bu beinen Areund noch liebst, fo foweig nun!

germann. Ber ift jener Romer in ber Feffel, ber fich nach bem Balbe binwendet?

Drenno. 3ch muß bir meinen Fehler gestehn, hermann. 3ch hatte ihn wegführen follen. Es ift bein Bruder Flavius.

Bermann. Uch, Ehudnelba! Siegmard altefter Sohn, Flavius! D, hatte bich die Schlacht getobtet! Das ware mir und bir beffer gemefen!

Stavins (ber fich umtebrt). Dente baran, Sieger, wie ich gegen bich handeln wurde, wenn bu in Rom so in meiner Gewalt warft, wie ich hier in beiner bin!

Drenns (14 Mavins). Lass und nicht daran benken, wie der Berrather seines Wolks gegen seinen Bruder handeln wurde! Hattest du ihn von der Begleitung des Triumphwagens befreit? Doch ich mag deine Antwort nicht hören.

Ehnsnelda. Ach, rett' ihn, hermann!

Sermann. Du weißt, ich tann ihn freilaffen. Aber fpreche ich ihn baburch von dem furchtbaren Lofe ber Druiden los? Chusnelba. Ach, Brenno!

Bermann. 3ch laffe bich frei, Rlavins.

(Sein Fuhrer macht ihm bie Retten lob.)

Deenno. Bringt die Lofe des Lebend und des Codes!

Benig inn, Brenno. Sauptleute, geh' Giner von euch zu unferm Bater und rebe mit ibm.

Brenns. hermann, murbe ber vermundete Greis biefe Rachricht aushalten?

germann. Bleib', Sauptmann!

Stavius. D, daß mein Bater verwundet ift! Du bofer Stols meines herzens, ber mich ju ben Romern geführt bat!

Drenno. Hattest du etwa Mitleid mit Denen unter beinem Bolk, deren Blut deine Lanze heut geröthet hat? Bringt die Lose! (Bu einem der Opsernaben.) Was gitterst du, Knabe? Du sollst sie werfen! Lerne fruh, daß man gut ist, wenn man gerecht ist. (Bu einem Druiden.) Führet das Roß zur Götterfrage in das Schlachtfeld hinab, keins von unsern geweihten, ein Römerroß: seine Rosse werden ihm schon ante worten! Führt's über . Wie viel beines Bolkes hast du ktöbtet? rede! wie viel? Führt's über fünf Leichen!

Rlopftod, bram. Berte. L

Stavins, Ach!

Drenno. Saft bu niehr getobtet, Blutiger? Ueber weme Leichen! Geh, Druibe. (Rebmon bringe einen Beim.)

Chusnelbn. Ach, hermann, die fürchterlichen Bofe! Brenno. Sind fie brin?

: Aedmon. Gie find brin !

Brenns. Breitet ben Teppic aus, Druiben! (Ein wonne Teppic wird ausgebreitet.) Wie viel Lebenstofe fint brin?

Ardmon. Geche.

Brenno. Und wie viel Tobedlofe?

Aedmon. Geche.

Brenno. Rimm brei Lebeneloje beraus.

Chusnelba. Das ift bart, Brenno!

Brenno. Gegen einen haffer feines Bolle? und ber

Aedmon (nachdem er einigemal Lofe jurudgeworfen und ambre auf den Altar gelegt bat). hier find fie.

Brenno. Bewege ben Selm, Redmon.

Chusnelba. Wie fcredenvoll flingt biefer Belm!

Brenno. Reiche ihn mir. Ich hebe dir die Lofe empor, Wodan. Drei find Rettung. Las teines von diesen fallen! Die feche find deu ruhenden Lanzen gleich, das eine gesworfne girichet der blutigen. Gewähr' und ein folches Los, Wodan, Gott der Schlacht! Denn hier stehet ein Deutscher' nor dir, der sein Bolt verrieth und von Sonne zu Mond, noch ein Mal von Sonne zu Mond, das dritte Mal noch mit der sinkenden wider und soch, da es und Allen für die Freiheit die zum Lode galt, und so Biele (Ehranen euch, die hinwandelten!) (Er sieht mit halbem Blide nach Siegmar.)' so Biele von und der Lod tras! Tritt herzu, Anabe? Das Gesssicht ganz von den Losen wegl Greis hinein und wirf hinter dich

Chusnetbu. Rein, nein, ich halt' es nicht aus. (Sie gest weg.)

Bermann. Um biefes Lages willen, Brenno, lag bem Anaben wicht werfen.

Drenns (nach einigem Sillschweigen). Eragt ben helm weg. Ber fann bir, hermann, heut nicht gehorden? (Bu einem Dreiben.) Ruf' hinunter, daß das Ros nicht geführt werde.

Stavins (der hermanns Ante umfase). Ach, mein Beuber hermann! (Im Weggeben.) Rom, Rom! 9, daß du mich so fest an dich gekettet hast! (Er gebt.)

germann. Und mich, o mein Batreland, follft buewig in beinen fanften Banben balten!

Chuspelba. Ach, hermann! ach, Brennet mun bin ich wieder gang gludlich! Er lebt. Was faumen wir, meine Bespielinnen, unfer Siogetich zu finger?

Bermann. Aber nun follt' ich meggehn, meine Thus-

Chusnelda. Soll ber große Sieger nicht bleiben, Brenno, und horen, wie warm bas herz feines gangen Bolles von ihm ift? Bleib, mein hermann! Deine rothere Bunge wird die Sangerin beiner Thaten noch mehr begeistern. Ich ftand am hange bes Fessen und sah

hinunterschaumen ben Strom und springen am Strome bas

Da ruften auf Ginmal im That' berauf bie hirten fich juz. Siegmars Gohn ift wiebergetommen von ben Seeren Roms!

Er hatte Spiele der Waffen gelernt

In ben Schlachten Illyriens.

Uns Baterland bachte ber fchone, heftige Jungling,

Da er lerute ben neuen Langentang!

So fleugt am haine Semaan, durch die jungen Maien, der Ponsnersturm!

So erschatterte mich bie Freude mit ihrem gangen Ungestam! Dant bir noch einmal, o hertha, bas ich bamafs nicht Bon hem Felsenhange fturzi' und ftark!

Beer war fein Rocher, er fagte nach unferen Reben berauf Ben pfeilevollen Ur!

Te fat mich ftehn! Die Tochter ber Fürsten standen um mich.
Te eilte gu mir und nannte mich bas erfte Mal Braut!

Affic bem keiner, glich ? Amr diefer Ang des Giegs Gleicht meiner bebenben Freuden Ange!

Ageut mennet ber fchbne, heftige Mungting mit der blutigen Lange

Mich wieber bas erfte .Mal. Braut!

Der Anabe, bein Sohn, stammelt nur erst,
Sonst hatt' er schon bei Mana Rache geschworen;
Doch greift er sest in ben Griff bes Schweris!
The Abchter ber Fürsten,
Heut nennt sein Bater mich wieder bas erste Mal Braut!

heut nennt fein Bater mich wieber bas erfte Mal Braut!
Ein Chor Jungfrauen.

#### Diefes Tages Baffenflang

"Schou bis in Bertha's Sain!

Bell glangt ber weiße Teppich in bem Graun bes Sains! Sanft wallet ber Staub an bem Friebenswagen ber Gbttin! Das andre Chor ber Jungfrauen.

Mit Borne benn, allein begleitet ben Bagen hertha's, Ghttinnen, Theter Juviters!

Wie wehet ber Teppich, wie tont der Friedenswagen, Ihr Tochter Jupiters! Chusnelba.

Die Farftinnen fahn um bas Saupt des Triumphators ben Lors ber fcon,

Sorten foon bie golbene Teffel flirren!

Ich fab ben Lorber nicht, ich borte bie Beffel nicht Mirren: Denn hermann fuhrte bie Deutschen!

Mein hermann mit bem nervigen Arm, Der schnelle Tager und schnellere Krieger, Mein hermann mit bem feurigen Blid voll Tobesbefehl Führte bie Deutschen!

Ein Chor Junafrauen.

Gern flogen ber Deutschen Lanzen bem Tobesbefehl! Bu Taufenden schweben nun bie Schatten Aus bem Haine Wodans Hin nach Minos bunfelm Throne,

Bie am Ufer ber ftolgen Etbe Der Spreen fcwarze Bolte : Bom Geftrauch' auftont, Bum Geftrauch' niebertont,

Beide Chore.

Richt Schatten, Junglinge wieber, Schweben die Ebleren, welche den Tod der Freiheit flarben, hinuter nach Walhalla

Bu Lanzentangen und Giegesmahlen.

Chusnelba.

Wo hermann war, da fanken Schaaren In den schweren Schlummer! Allein, v ihr, die noch nicht der Schlummer lastete, Was warft ihr so schnell die Lanzen weg? die Schilde weg? Käufcht' euch ein Gott, und mar der Woban, Daß ihr, mit blefen Tobesgeschrei fich fenten bem letten ber Abler faht?

Das ihr, wie in Angstraume ber Schlummernben. fast Die Schreckengestalt ber Sueven über ben Bergen?

Denn nicht Mitternacht schwebt' im That' unfrer Schlacht!
Schwarz war nicht bes bumpfen Schilbes Last.!
Wir waren tein grauenvolles Würgerheer
Mie mit Blut bemalt!

Es straftte der Tag In dem Thale der Schlacht, Und dämmernde Schatten Zitterten nur im wehenden Haine.

Um Mitternacht halten wir Mahl und Rath,
Und die Barben fingen und Siegegefang;
Die Krieger fingen ihn nach, dann wandelt bas Horn bes
Urs umber,

Dber ein Jungling tangt bas Baffenfpiel.

Purpurblumen find auf bem Schilbe Meines Bermanns!

Blubend ift feine Wange bei bem Teft, blubenber in ber Schlacht!

Schon flammt's ihm von bem blauen Ange, wenn es Tob gebeut!

Aob hat's brei Tage geboten,
Ihr blutigen Eroberer, euren Tob!

Sabt ihr etwa mit Deutschlands Säuglingen und Bräuten
Milleib gehabt? ja, euren Tob brei Tage lang!

Reid mir ben Rrang bes beiligen Laubes.

Daß ich ber Farftin Germanns ihn bringe.

Gine anbre.

Ich reich bir ben Krang bes heiligen Laubes, Dag du ber Furstin hermanns ihn bringest.

Chusnelba.

Empfang von Ahusnelba ben Krang bes beiligen Lambes, Befreier beines Baterlanbs!

Ihn nahm mit der goldenen Sichel Brenno Bon des Saines altester Eiche!

Beide Chare.

Diefes Lages Baffentlang
Scholl bis im Herrha's Hain!

Lell glangt ber weiße Teppich in bem Graun bes Sains!

Cauft wallet ber Staub an bem Friedenswagen ber Gottin!

Mit Borne benn, allein begleitet ben Wagen Gertha's, Ghtiunen, Thehter Jupiters!

Wie wehet ber Teppich, wie tonet ber Friedensmagen, Ihr Tochter Jupiters!

Bermann. Thusnelba, meine Thusnelba! Aber Das verbiente ich nicht! Du weißt nicht, wie unfre Fürsten gefochten baben. Und hat nicht mein Vater sogar eine Bunde? Geh' Einer von end hin, Druiden, und nehme heilungsträuter mit und helfe Bercennis. (Ein Druide gebt.) Warum fäumen die Fürsten? Hast du sie noch nicht zum Siegsmahl eingeladen, Vrenno? Ein Siegsmahl, wie unser heutiges sepn wird, hielten wir nie. Augustus ist ein Gott geworden! Ihm mag hebe den Taumelsaft in der goldenen Schale reischen. Reicht ihr und nur das rathschlagende Eriufhorn.

Junglinge, und wir, feine fterblichen Befieger, wollen ben Gott nicht neiben!

Brenno. Ich habe in ber großen Freude noch nicht baran gebacht, die Sieger einzuladen. Geht, ihr vier Barben dort, in das Schlachtthal hinab. Singt ihnen Brautlieber, indem ihr fie einladet. (Die Barben gebn.)

Chusnelda. Da bie Römer gestern in den Bald umtehren mußten, tonnte ich in der Barbenburg nicht mehr
bleiben. Mein Köcher flang mir viel zu schön, und meine Pfeile tamen mir viel zu leicht vor. Ich mußte fort und ein Benig nuter dem Bilde spielen. Erzähl' es den Fürsten, hermann, daß deine Thudnelda so gut für das Siegemahl gesorgt hat, als sie dafür, daß es tonnte gehalten werden. Aber, wie du, hab' ich nicht gesorgt. Ich floh vor einem Ur, der durch das Gebusch herabrauschte.

Sermann (ju Brenne). Willft du die Giden nicht mablen und weihn, daß wir die Dentmale des Siege aufstellen tonnen?

Drenns. Weihen mußich sie; aber mahlen follst du sie heut'! hermann. Ich dante bir, Brenns. Wodan ehre bich, wie du mich ehrst! Wenn ich mablen soll, so werd' ich unter denen wählen, die nach dem Thale zu stehn. Denn dort hin= unter sollen diese Römer auf den Lanzen sehn! Mich daucht, unfre Denkmale hier um und her werden den Fürsten noch mehr gefallen, wenn ich einen Nachtgefährten darunter stelle, Ich nähme gern einen von unsern Sherustern; aber werden die Fürsten den frohen Blick des Festes behalten, wenn der Nachtgefährt den Cherustern zugehört?

Chusnelda. Nimm ihn, nimm ihn! Du mußt heut ftolg fenn, hermann! Wer darf es denn jemals fenn, wenn du es heut nicht fenn barfit?

Sermann. Reunft bu ben fürsten ber Ratten? und ber Semnonen? Rur ber Fürst ber Bructerer wird es bulden, benn er hat einen Abler!

Chusnelda. Und hat benn nicht bein Bater bei bem Nachtgefährten ber Cheruster geblutet? Geh', Sauptmann, und bring' ihn! (Der Sauptmann geht. Sie ruft ihn jurud.) Hauptmann! ben großen schimmernben, ber auf die festeingezogne Rlaue herabsieht, und den Hermann seinem alten Bater aus dem Feldzug in Ilprien mitbrachte! (Er gebr.) Lehre mich diese Römer ein Wenig tennen, die nach dem Thal' hinunter sehn sollen.

Sermann. Papirins Carbo! Das ift der tapfre Conful, ben wir fehr blutig von Noreja gurudfandten. . . . Lucius Caffius! Auch diefem Conful tam eine unfrer Schlachten fehr ernsthaft vor. . . . Diefer ift Cafar!

Chusnelba. Go fah er aus, der Stolzeste biefer fcmitte beluben Eroberer?

Sermann (nachbem-er Berfchiedne angesehn und nicht genannt bat.) Jener ist Marcus Junius Silanus! Auch er und seine Lezgionen lernten unfre Lanzen kennen. Cajus Manlius! Gervilius Capio I Wir sind dicht und lang' an ihrer Ferse gewesen. Ihre Flüchtigen stürzten in den Rhodan. Aurelius Scaurus! Unser zu jugendlicher Fürst Boler tödtete ihn, weil er zu viel von Künstigem sprach.

Valerius. Satte mir mein Freund Licinius bas Reben , nicht unterfagt, fo murb' ich bir eine Frage thun.

Bermann. Thu fie.

Valerius. Waren biefe großen Manner, die bu ges nannt haft, auch ungerechte Rrieger?

Bermann. Cafar mar's.

Baterius. Du gestehft viel gu. Du scheinft ein gerechter Rrieger fenn gu wollen.

Sermann. Mehr als icheinen, Römer! 3hr icheint! 3ch bin, und ich will fepn (ichließ hiermit beine Botichaft an Augustus) ein Krieger für die Freiheit meines Baterlands; tennst du einen gerechteren? aber auch — benn wie fehr fepd ihr Das — ein blutiger! Du siehst, Thudnelda, wie sie die Esborten jur Rache entstammen wollten, weil sie ihnen diese Bitder gewählt haben.

Chusnelda. Runftig alfo Barus auch mit vor ben Coborten, damit der Reizung jur Rache noch mehr fer! Doch fep bu nur wieder vorn unter den Fürsten, hermann, so wollen wir den Brauttang ruhig hinter dem heere Jangen!

Sermann. Ich liebe bich, meine Thusnelba, ich liebe bich! Welch einen frohlichen Tag hab' ich erlebt! Ha, Thusnelba, nun können die Braute wieder Blumenkranze winden! Tanz mir zum alten Liede von Mana! Ein Barde foll's
fingen, und, weil's Thusnelba tanzt, so will ich auch ein
Wenig mit drein singen. Du weißt, daß ich den Kriegern in
der Schlacht bester zuruse. Barden, wurd' Einer von euch
verwundet, da ihr gestern mit euren Beschühern zwischen die
Coborten kamt?

Ein Barbe. 3ch murbe vermunbet.

: Sermann. Romm, wir wollen mit einander ju Thus: | nelba's Tange fingen.

Muf Moof, am luftigen Bach, Sas Mana mit seinen ersten Baffen, Ein rothlicher Jüngling.

Ann, Sägerin, tomm von bes Wierhalls Kluft!

Das Wild ift erlegt! Sas Will ift erlegt!

Er ruft' es und sputt' in bein Bach non bes Riefon Selme bas Bint!

Die Jägerin tam von bem Felsen herab.

Das Wild lag im That! das Wild lag im That?!

Er fpult' in bem Bach von bes Riefen Schilbe bas Blut!

Sie sprang zu ihm bin, wie im Muge des Pfeils,

Weit über bas Wild mit wehendem haar!

Da fant in ben Bach ihm bes Riefen Panger voll Blut!

(Der Rachtgefahrt wird gebracht, und zwischen die beiben Abler gestellt.) Sie wand bas beilige Laub

Dem Jungling mit feinen erften Waffen,

Dem rothlichen Jungling.

Sermann. Was meinst du, Thusnelda, wenn die hohen Römerinnen den Nachtgefährten der Cheruster zwischen der Befer in der Kette und der Elbe in der Kette vor den Eriumphwagen gesehn hatten?

Chusnelda. (Gie fingt und tangt.)

Die Jägerin tam von bem Telfen berab.

Das Wild lag im That! das Wild lag im That!

Er fpult' in bem Bach von bes Riefen Schilbe bas Blut!

Sermann. Wie wurden Brenno und Deutschlands Fürsten sich freun, ließe sich mein ehrwürdiger alter Bater, wie furze Beit es auch senn möchte, zum Siegsmahl herauftragen! Denn er hat ja, wie ihr Alle sagt, nur eine leichte Bunde. Ich tenne biese Art bes Ernstes nicht an dir, Brenno, mit dem du mich ansahlt. Warum seht ihr mich Alle mit diesem

Mitleid' an ? C6 ift ja nur eine leichte Bunde, und bank hat er ein frisches Alter! Und dann ift seine Freude groß! Die allein wird ihn heilen! Haft bu ihn gesehn, Brenno? Du antwortest mir nicht? Dein Blick wird ernster! Rede, rede, Brenno, bei Bodan, rede! Redet! wer hat meinen Bater gesehn? Warum sept ihr so bestürzt? Will mir Keiner sagen, ob er meinen Bater gesehen hat? Warum liegt benn meines Vaters Lanze bort unter dem Teppich'? Ich nehme sie, bringe sie ihm und sehe seine Wunde! Sagt den Fürstenwenn sie kommen, daß ich dort hingegangen bin!

Brenno. Ach, bort follft bu noch nicht bingebn, Ser-

Hermann. Du weinst, Brenno! Ich habe dich nie weinen gesehn! Ich will hingehn! (Indem er die etwas bervorz ragende Lange schnell ausnimmt, entdeckt er den Todren, wirst seine und seines Baters Lange weg, flurgt sich auf ihn und kübt ihn. Rach glemlich langem Stillschweigen.) Todt ist er? Ach, mein Vater! D Bodan, Wodan, du gabst mir der Freuden viel. Aber dieser Schmerzist wüthend wie eine Todeswunde . . Ach, mein Vater! . . ach, mein Vater Siegmar! . . . Bo hat er die Wunde? (Er springt aus.) Wer warf ihm die Wunde? Ist er tedt, der sie ihm warf? ist er todt? . . Ach, mein Vater, an diesem Tage . . du . . . todt! . . Wer hat ihm die Wunde geworsen? Will mir Keiner sagen, wer ihm die Wunde geworsen dat? und ob er todt, todt, todt ist, dieser Verhaßteste unter diesem verhaßtesten aller Völker? dieser Letze unter allen Throntriechern Augustus?

Ein Sauptmann. (Er trangt fich zwifden ten Andern hervor.) Die Lanze flog . .

Hermann. Ha, die Lanze flog, und du stelltest dich ist zum Tode nicht bin?

Der Sauptmann. Ich war neit von bem hohen Eribun. Sermann. Schweig'! Ach, mein Bater, an diesem Tage, hat mein Bater ben Sieg erlebt, bu bort, der der Lange nicht entgegen sprang? Sage mir, Breuno, ob mein Bater ben Sieg erlebt hat, ober dieser Bogerer muß sterben!

Der Sauptmann. Wenn du noch ein fold Bonnermart fprichft, fo fieb nur ber! Gr legt fein Cobortenbit nieber und weist auf feine Lange.) Sieb' her! fie lann's auch! und bieß herz bier fürchtet fie nicht!

Dranns. Ja, hermann, diefer ehrenvolle Mann, ber nun in Walhalla ift, hat ben größten unfrer Siege erlebt! hermann. hat seinen Sieg erlebt! Reiche mir beine hand, hauptmann, du bift unschuldig. Du weinest gewiß mit mir über unsern Bater! Aber ift ben Tribun toat?

Der Sauptmann. Ob er tobt ift? Deinft bu, bag vom biefer Lange fein Blut in ben Bad fiof?

Chusnelda. Ach, mein hermann, bein ebler Bater!

germann. Bringt mir biefe Romer weg, fie follen meinen tobten Bater nicht febn! (Indem er febnell auf Balerius macht.) ha, Balerius, bift bu eines Eribund Sobn?

Dalerius. Mein Bater mar fein Rrieger.

germann. Das gab ihm Jupiter ein, feiner Linder Leben zu retten, daß er kein Tribun ward! Geh!! (Gie werden wegerführt.) Ach, Siegmar! Mein Nater Siegmar! Und todt lagft du schon damals hier, als ich mit allen Freuden des Sieges herauf kam? todt hier, als über Flavius das Todes- los nicht geworfen ward? Aber deins haben die Götter, um Bodan her versammelt, geworfen! Fürchterlich hat Wodans hobler Schild geklungen, als ihn die Götter mit den Losen derin schild geklungen, als ihn die Götter mit den Losen derin schild und warf, und Tod siel aus ihrer hand! Denn den Schild und warf, und Tod siel aus ihrer hand! Denn

fouft mare beine Lange, Aribun, von meines Baters Blute wicht blutta geworden!

Brauns. Wenn bu maßtest, mit welchen Frenden über ausern Gieg diefer große Mann, der bein Bater und der Freund meiner Ingend war, den Tod hergntommen fab, so tonnerbest du nicht.

hermann. Mie starb mein Nater? Schweig'! ich will es nicht hoven. Ich hatte feinen Anblick nicht mehr aus. Dedt ihn zu ... Rein! nicht mit dem Teppiche, beat ihn mit dem Moletin gu! ... Nein, nicht ihr! Gebt mir die Ablor. Er wirk fich nieden und talt ihn und bebedt ihm bad Gen fich mit ben Absen. Indem er ausstehe.) Ach, Wodan, und all fip Götter! der älteste und der kihnste und der furchtbarste beiner Arieger, o mein Buterland, hat diese Abler nur in der Gollacht und micht hier gesehen!

Biegmund. Richt er, ich batt' in blefer Schlacht fters ben follen, ich allein umter allen Gobuen ber Kurften!

fermann. Brenno, bu Freund feiner Jugend, begrab' fin bei einer ber Sichen, die ich für die Abler mablen werbe. Welcher ist ber Abler ber Logion, unter der ber Erisbun mar?

Der Cherusker. Diefer.

Sermann. Brenno, bei der Ciche diefes Abiers! Ach, mein Bater Giegmar, an diefem großen Eriumphtage!

Brenno. Der ber fconfte feines Lebens war, auch beswegen, weil er fein letter war!... Geht hinunter in ben Fürsten und fagt ihnen, daß heut tein Stegemahl ift.

(Einige Druiden gehn.)

Hermann. Ja, und daß Der, welchen fie zu ihrem Feldsberrn erhuben, den schönften Eag feines Leben mit Eranern endiget!

Brente. Sat ed benn nicht Boban gethan, Hermanns germann. Meineft bu, daß ich Boban nicht verebre, weil ich traure? Barum verbangs bu mir feinen Cob, Brenno? Barum ließest du mir ju, daß ich mich freute?

Drunns. Dein Bater wollte es fo, ale er ftark. Mein Sohn hermann foll erft das Siegemahl halten! fagte er, Es war fein lettes Bort.

Sermann. D bu befter aller Bater!

### 3wölfte Scene.

#### Werdomar und fein Sohn.

Der Anabe. Bo ift benn mein Schild und meine kange? Führe mich nicht, ich wante nun nicht mehr. Rur ift mir's moch ein Wenig buntel vor den Augen. Wo ift meine Lanze und der Römerhelm, den ich nahm? Wer ift denn Das bort? Ach, hertha, es ift hermann! (Indem er zu bermann fineitr, wante er. Er finte bel hermann nieder und tust ihm fein Schwert und balt's mit beiden handen.) Ach, hermann, hermann, bich feh' ich wieder! Bift du auch verwundet, Deutschlands großer heerführer?

Hermunn. Brenno! was will biefer Knabe mit beme trüben truben Tinge?

Breuno (etwad letto). Ich habe den Göttern für fin gedankt. Er ist in der Schlacht gewesen! Er ist zum Tode verwundet!

Der Anabe. Warum fagft du es nicht laut, was bu' in hermann fagft? Darf's hermann nicht wiffen, baffic In der Schlackt gewesen bin? Hab' ich arfued Aind nicht grnug darin gethan? Hab' ich nicht eine heiße Wunde Her? Schämt sich Hermann meiner? Warum fagst du nicht laut, was du sagst?

1 Sermann. hat mein Bater biefen Anaben in der Schlacht gesebn?

Brenno. Dein, aber ich hab' es ihm erzählt.

Sermann. Nun, fo fieht ihn fein Geift von der Abendwolfe! Anabe, Bruber meines Sohns, wenn mein Sohn deiner wurdig wird, wie liebe ich bich!

(Er hebt ihn in die Sohe und taft ibn.)

Der Anabe. Ach, hermann!

Biegmund (ber fich fonell nabt). Laf mich ihn auch fuffen, hermann. Dein, nein! (Er eriet jurud.) Ich bin unter ben Romern gewefen.

. Bermann. Bei bem Blute, bas ich an beiner beutichen Lange gesehen habe, tuff' ihn! (Siegmund bucte fic nieder und tich ibn auf die Siene.) Ihr Götter, welch ein Tag ist dieser! und Siegmar ist tobt!

Der Anabe. 3ft Siegmar todt ?

Chusnelda. Mein ebler Cohn! fiehft bu es benn nicht,

baß er dort unter den Adlern liegt?

Der Anabe, Ach, so haben wir denn die Abler! Mein Auge wird manchmal so duntel. Aber ich mag ihn auch nicht febn. Darf ich mich wohl noch ein Benig an deinem Schwert' halten, hermann? denn ich wante mieder so sehr. Bie ist mir denn jeht wieder? und wo bin ich denn wieder? Werdomar. Da, sieh, mein Sohn, da hast du beine

Lanze und deinen Shild und den Romerhelm, den du nabmft!

germann. 3ft er bein Gobn, Berbomar?

, Werdumar. Er ift mein Gohn.

Sormann. Ghidlicher Bater!

Werbemur. Ach, ich werbe balb . . .

Der Anabe. Ja, Das ist meine fleine foone Lange! ha, du Mohnenbusch, wie wehtest bu in der Schlacht! Rein, nein! Das ist meine Lange nicht! Das ist bas Schwert des Centurio, welches er mir in die Bruft fließ!

Werdemar. Ach, baib werbe ich ein fo ungludlichet Bater fepu, ale dn ein ungludlicher Sohn bift.

Brenno. Berzeih' es feinem Schmerze, daß er bich insgludlich neunt: Das bist bu nicht. Denn bein ehrenvolles Bater ist aus ber größten unfrer Schlachten nach Balhalla gezangen.

Brive. Sa!

Einer. Aber wir find unschuldig: wir konnten ihn nicht juruchalten! Ein Centurio wollte finlen, da rannte er ihm mit seiner Lanze gerade nach dem Herzen zu und traf ihn auch; aber ber Centurio rif die Lanze heraus und stieß sie ihm in die Brust; allein er nahm dem Römer doch den Helm, so sehr er auch sabk blutete.

Sermann. Ach, daß mein Bater Diese Anaben Nicht feht! Kuhne Anaben, ihr helft meines Baters Lod rachen? 3hr Blumen des Baterlaude, ihr fepb dann vorn und Fechtet mit den Beteranen! Wo find eure Langen?

Giner. Sie find auch blutig geworben, aber bie Shlands ward auf. Einmal fo beth, bag mir fie nicht wieber finden tonnten, und die großen! Langen tonuten wir nicht werfen, !

Der Reltefte. Das ift nur ein Sviel, über biefen Bad ju fpringen, benn ich will meine Lange an bem Relfen bruben meben. Dein Bater, bitte bu Brenne, bas er mir nur brei Blatter bes betligen Laubes in die Loden flechte! Run, fo weht nur ohne beiliges Laub, meine Loden! Aber blutig foll Bermann, foll Siegmar, foll Brenno, follen alle Saupt: leute der Narieter, foll Chusnelba, follen alle Sanptleute ber Semnonen, blutig follen fie meine Lange febn. Ach, ad, welch ein Somerg! Aber wo bin ich benn? Belder Tobte liegt bort, auf ben bie Abler aus der Boife beruntertefturat find? Tangt gum Siegeliebe, Rnaben! Das find die Abler Wodans! Das ift Barus! Das bift bu, Barus, auf dem die Abler figen. Rein! nein, er ift es nicht, er lebt noch! bort ftebet er! (Er weist auf hermann.) D bu Rimerfeldherr, warum figen Woband Abler nicht auf beiner Leide? Sa, nimm nur bem Centurio fein Schwert und Rof' es mir noch einmal ins Berg! Wie friegerifch tonen Die Borner der Barden! 3ch will auch fingen, Barben! 36 fann nun nicht wieder in bie Solacht gebn. .

(Er bemubt fich ju fingen.)

Sa! ihr Cheruster, ihr Ratten, ihr Marfen, ihr Semnonen! Ihr festliche Namen bes Kriegsgefangs!

D Somery in meinem Bergen bier ! .

Chusuetba. Raum halte ich's langer aus, hermann! Druiden, habt ihr benn gar leine Beilungotrauter für ihn? Drenns. Er firt ja foon, Ebusnelba.

Der Anade. Einen Blumenschild hast du, Warns? Wem baft du den Blumenschild genommen, Eprannenseldherr? Ihr Götter, Das ist ja hermanns Schild! If hermann toht? Run, so will ich auch fierben!

Sermann. Bringt ihn mir ber, daß ich's ihm recht fast gen fann, daß ich lebe. (Er fept fic.)

Der Anabe. Bu Barus fchleppt ihr mich bin? gu Barus?

hermann (ber ibn in feine Arme nimmt). Guter, tubner, tapfrer, liebensmurdiger Anabe! ich bin hermann, und ich lebe. Sieh' ber! diefer ist mein Schild, der Schild, den mir Thusnelda gab, da sie meine Braut war.

Der Anabe. Ja! Das ift ber icone Schilb mit ben Purpurblumen! Aber bift bu hermann?

Sermann. Rennest bu meine Stimme nicht? Ich bin hermann, und ich fage bir mit diefer Stimme, bie du fennst, daß ich dich sehr lieb habe, und daß ich dir dante, daß du in der Schlacht gewesen bist!

Der Anabe. Ach, bu bift hermann und nicht Berust (bermann tust ihn.) Barum weinest bu benn, ba bu boch gesiegt haft?

Sermann. Sprich etwas weniger, mein Liebling, mein Ariegogefährt, mein Sohn! Wenn du ju viel fprichft, fo blutet beine Bunde wieder. D Brenno, tonnteft du mir fagen, daß bu hoffnung hatteft!

Der Anabe. Ich will bir gern gehorchen, bu großer Felbherr Deutschlands; benn ich trage beut meine ersten Baffen.

Sermann. Du bift nicht mehr, mein Bater! ach, und ich tann mit bir nicht mehr von den Freuden reben, die ich babe!

Chusnelda. Wenn nur bein herz erst nicht mehr von bieser bestigen Wehmuth fortgerissen wird, so rede ich mit dir von den Freuden dieses Tages und vornehmlich von dieser größten unter ihnen, daß dein Bater an diesem Tage

so altdentsche Thaten gethan hat. Hermann, willst du nicht feinen unsterblichen Namen im Bardenliede hören? Singt, Barden, sein Stillschweigen scheint es zu erlauben.

Bwei Chore.

D Baterland, o Baterland!

On warft ihm mehr als Mutter und Weib und Braut, Mehr als fein blubender Sohn Mit feinen ersten Waffen,

Du warst ihm bie bidfte, schattigfte Eiche Im innersten hain, Die hochste, alteste, heiligste Eiche, D Baterland!

Bwei Stimmen.

Die Blum' auf bem Schilbe Siegmars, Da auf fie bas Blut bes Tobes troff, Da warb sie schon wie Hertha Im Babe bes einsamen Sees.

Bwei Chore.

Die Cheruster haben gefehn, daß bes Schilbes Blume fich rothete

Bon Siegmars Tobesblute,

Sie haben an Hertha's geweihtem Wagen geftanden und bit Gbttin gefehn

Im Babe bes einfamen Gees.

Mermann

(ber ben Barben mit ber Sand gewintt hat).

Brenno!

Ginst feb' ich, daß diese Purpurblumen sich rothen Bon meinem Todesblute!

Dann fteh' ich an hertha's geweihtem Bagen und febe bie Gottin

Im Babe bes einfamen Bees.

Beine nicht, Thuenelda! denn dazu hat mich meine Mutter geboren. Fahrt fort, Barden.

Ein Batbe.

Einft fieht Germann, daß feines Schilbes Blume fich rothet Bon feinem Todesblute!

Dann fieht er an hertha's geweihtem Wagen unb fiehet bie Gottin

Im Babe bes einfamen Gees.

Brei Chore.

Siegmar, bu ftarbft furs Baterland!

Run bringt bir in bem tablften ber Saine Balfalla's

Dir, ber wieber Jangling marb,

Die erften Baffen Thuiston!

Dir fingen nach bie Barben an Bobans und Seriha's Altar, Entgegen bir bie Barben Balhalla's!

Dhne beinen Namen mare ben Barben bier,

Dhne ihn ben Barben bort bie bantenbe Saite flumm?

Und, haft bu bei Waffentangen und Siegesmahlen

Die zweite lange Jugend gelebt,

Co nimmt bich auf in feinen ftrahlenben Bain Allvater!

Der Anabe. Sind diese Schatten um mich her die Schatten ber Saine Balhalla? Und find es die Barden dieser Saine, die von Siegmar singen? Haben die Römer meinen Bater auch zu ihren Chören . . .

### Dreizehnte Scene.

:

Ein Marfer Sauptmann, ber einen lobgeriffenen Abler tragt, und ein Cherusher Sauptmann.

Der Marfe. Ich habe dem Romer die Todesmunde geworfen, und diefer Cheruster Jüngling hier streitet mir's, daß und Marfen der Adler zugehöre!

Der Cherusker. hermann, hermann, o bu befter furft unfere Bolte, ber Abler ift unfer! Ich rannte bem Trager ben Spieß in bas Berg!

Der Marfe. Ja, ja, aber viel zu fpat, ba der Romer schon binschlummerte, ba! Sprich nur nicht viel mehr, du Jüngling, der nur von der Jagd und nicht von der Schlacht sprechen sollte, dieser fürchterlichsten von allen unsern Schlachten. Schweig, fag' ich! Den Marsen, sag' ich, gehört der Abler und nicht den Chernstern!

Drenno. Buthe nicht fo, hauptmann! Siehft bu nicht, baf Sieamar bier tobt vor und liegt?

Der Marfe. Ift er todt, so kann er die Schlacht in Walhalla erzählen! Wenn du den Abler beinen Cheruskern zuspricht, hermann, so eile ich hin und erzähle dort mit Siegmar, erzähle, daß du sehr ungerecht gegen die Marsen gewesen bist!

Der Cherusker. D Siegmar, du Krieger, wie Mana war! Diefer Stolzeste, biefer Ungerechteste unter Marfens Junglingen will mir den Abler nehmen, ber bir gebort!

Bermann. Sprecht mir biefen theuren namen nicht wieber aus, Junglinge! Mein Berg blutet, wenn ich ihn

hore. (Bu tem Marfen.) Du warfft bie Todesmunde? und haft den Adler?

Der Cherusker. Naber bei bie Soulter warf er; ich fließ in das herz! Slud war's und nicht mehr Schnelligsleit, als ich habe, daß er ihn zuerst ergriff. Ich rang that dir aus deiner schweren Faust, machte mich die Buth über beine Ungerechtigleit nicht fraftlos! Bleich, wie die Espe bei den Grabhugeln, ward ich! Du haft es gehört! Sie sagten es laut, die Hauptleute, die um und ber standen!... Siegmar, Siegmar, der Adler gehört unserm Bolte zu!

Der Marge. Sa, ich habe den Abler, ich hab' ihn! Das ift genung! Sprich du nun von der Todeswunde, bis ber Mond untergeht!

Sermann. Hauptleute, ich freue mich, daß ihr uns mit diefer ungestumen Sige siegen halft; aber reden mußt ihr anders, sonst kann ich nichts entscheiden, und der Abler wird bei dem Altare niedengelegt, bis ich euch wieder zu mir ruse.

Der Marfe. Bergelb mir's, wenn ich nicht rebe, wie ich foll. Aber todt, todt will ich lieber fenn, als den Abler laffen, den ich genommen habe. Deine Cheruster taumeln heute por Stolg! Was brauchen fie Adler? Sie haben dich!

Der Cherusker. Ja, hermann haben wir, und ben habt ihr nicht! und der Abler ift auch unfer, du muthender Jüngling! Ich habe den Römer getöbtet!

Der Marfe. Du ihn getodtet? D, daß bu hingefchlum= mert warft, wie er hinfchlummerte, ba ich ihn tobtetel

Hermann. Brenno! . . . . O Brenno! wie murbe mir diefer Streit gefallen, wenn ibu der ehrenvolle Greis dort erlebt hatte und ibn entschiebe! Jest nimmt mein Berg ju wenig Antheil baran. Untersuche du ibn, Breune

Brenns, Sauptionte! 3hv fept bei bem Attar', und bort ist Siegmar, und hier Hermann! Rebet nicht mehr mit einander! Antwortet mir.

Der Marfe. O Priefter Wodand! Wenn ich an Dieg alles denten muß, fo las mich zu nuferm gurften hinuntergehn, aber mit dem Abler! Wenn er ihn den Cherustern zufenden will . . . Er tann thun, was er will, und ich anch, was ich will!

Brenne. Und was würdeft bu benn thun?

... Dar Marfe. Durch Sulfe Diefer Lanze, die den Ablerträger mit seinem Todesblute gefärbt hat, hingehn und Wodan und Mana und Siegmar fragen, wessen Forderung gerechter war.

Drenno. Sant der Romer gleich bin, ba bu ihn getroffen batteft ?

Der Marfe. Er hatte den Abler an den Gurtel befestigt und ließ sich zwischen Sträuchen in das Wasser. Ich warf und sah gleich die Todesblässe in seinem Gesicht.

Der Cherusker. Die tam erft, als ich ihm gleich darauf meine Lanze ins hery stieß. Ich rief gleich: Der Abler ist mein! Denn er war mein! Wir zogen ben Römer zugleich aus dem Baffer. Da über unserm Ringen der Gartel rif, rang mir diefer Marfe den Abler aus der hand, weil ich zu sehr vor Born zitterte!

Der Marfe. Meinest bu, Brenno, bag ich nicht and gornig mar?

Bermann. Beb Baru's Schild auf, Thuenelda. (3n bem Cheruster.) Lebt bein Bater noch, Sauptmann?

Der Cherusker. Er lebt.

Sermann. Geh zu beinem Bater und fage ihm von mir, bag ihm fein Weib einen edeln Sohn geboren hat! Rimm biefen Shild mit! Er ift bein!

Der Chernoker. On haft ein fürchterlich Untheit gestorochen, o Benmann!

Der Marie. Dant bir im Ramen meines Bolls, Gerede tefter und Capferfter unfrer Fürften!

germann. Gib ihm ben Schild, Thudnelda. Ginige unfrer Ruhnften find nab babei gestorben, Sauptmann!

Der Cherusker. 3ch mag ben Schild nicht! Er war nur Barus Stolz und wurde nur meiner fepn. Der Abler war der Stolz der ganzen Legion und wurde der Stolz unsers ganzen Bolts gewesen seyn! (Er gebt.)

germann. Diefer eble Jungling ift funftig mein Kriegegefährt! Bewahrt ihm ben Schild, Sauptleute!

Der Marfe. Er verdiente von bir, hermann, und fo belohnt zu werden.

Chusnelda. 3ch und meine Jungfrauen bewahren ihm den Schild. Bei dem ersten Brauttange des Frühlinges foll er ihn nicht verschmähn. (Sie gibt ihn einer ihrer Jungfrauen.)

Der Marfe. Thusnelda, Belohnerin der Tapferu, ich bertraue dir den Adler an, steige die Klippe hinab und fage meinen Marfen, daß er unser ist.

Chusnelda. Reich' ihn mir her, hauptmann! (Der Mare 966t.) Das find gute Junglinge, hermann! Und diefer Abler ift foon. Sieh, wie er fcwebt, hermann!

Sermanu. Ja, Thuenelba! Aber Siegmar fieht ihn nicht! (forft tomme jurud.) Wie ift bir's gegangen, Sorft?

Hork. Er liegt unter seinen Turmen! Denn ich hatte Lust zu sterben! Nun weißt du, ich seh' ihn dort wohl, den ich blutig heraufführte; nun weißt du, warum ich Lust zu sterben hatte.

= Sermann. Ach, Sorft! Ja, Das ift mein Bater! Doch ich muß mich von diesem bitteren Schmerze lodreißen, wenn ich kann. Focht Bala vorn? ober bei den letten Turmen?

### Bierzehnte Scenc.

Bercennis. Ach, bort! . . . Run barf ich tommen. Run weißt bu, bag er tobt ift!

Bermann. Ach, meine Mutter! Er ift tobt!

' Bercennis. Bir haben Gefangne, Cohn!

Bermann. Mch, dort unter den Ablern!

Bercennis. Wir haben viel Gefangne, vier Eribune! zwanzig Centurione und mehr als zweihundert andre Evrannenstlaven!

hermann. Meine arme Mutter, wie wirft bu geweint baben!

Bercennis. Geweint? Ich hört's, und mein Auge ftarrte bin!... Sie hauen bie Tannen ichon um zu feinem Tobtenfener. Ich laffe biedmal der Tannen viel mehr als fonst in ben Bach fturzen!

Bermann. 3ch habe wie bu gelitten, meine Mutter!

Bercennis. Bier! fage ich, und 3mangig! und 3meibunbert! Berfteheft bu nicht, was Die von dir fordert, beren Auge nicht geweint hat, und die fein Weib und beine Mutter ift? (Thudnelba legt vor Schreden ben Abler bor fich nieben.)
Sermann. Dbu Weib feiner Jugend und meine theme

. Hermann. D bu Weib seiner Jugend und meine them Mutter!

Bercennis. Sie follen doch nicht etwa leben? germann. Wie fann ich Die tobten, die nicht mehr ftreiten?

Bercennis. Die unfre Anaben erwürgt, die unfre Jungfrauen gezwungen haben, daß fie gegen ihr eignes Leben wütheten, die ihn getöbtet haben, Die lagen nicht um seine Leiche her in dem Dampse des Todtenfeners?

Bermann. Ich tenne Bodan, und ich weiß, bag er bas Mitleib liebt! Und Dieg rufet mir mein Berg laut gu!

Bercennis. Und ich weiß, daß die Gottin ber Rache mit glühendem Blide geschworen hat, daß tein Romer leben foll, ber ben Bluttritt in unfre Saine wagt!

Bermann. 3ch jude das Schwert gegen maffenlofe Rries ger nicht!

Bercennis. Siegmar! (Die gest auf die Leiche ju.) Ach, er ift tobt! Siegmar, bein Sohn will bein Blut nicht rachen! hermann. Ich will es rachen, aber an ben neuen Lezgionen!

Bercennis. Weh mir! Leben follen diefe Eprannenftlaven? Bermann. Ja, und beine Stlaven fepn, beine heerben buten, beine huten tragen, bir ben Bach leiten, ben Strauch burchhauen — biefe Sohne ber hoben Gefchlechte, diefe tunftigen Senatoren!

Dercennis. Diese kunftigen Felbherrn! benn frei läffest bu fie auch, die wiederkommen und mich und bich zu ihren Triumphwagen fortschleppen!

Bermann. Wegen ber Triumphwagen hat biefe Schlacht geforgt, und fie wird weiter forgen.

Bercennis. Lebend foll ich Die vor mir fehn, die beinen Bater getöbtet haben ? Liegt etwa den andern Bollern Dentfchelands unten ein Siegmar im Blute ? Und doch muffen ibre

Gefangnen fterben! Ja, wenne biefe Sohne ber Fabier aus ihram Schattenreich' berauf wandeln und mir bienen mußten, bann!.. Lebend sie?. Druiden! wo find die Fürsten? Sie lebend, die in unfre haine bas Richterbell trugen, die deismen Bater in fein lettes Blut stürzten!

germann. Bei Mana, meine Mutter, ich tobte bie entwaffneten Romer nicht!

Bercenuis. Dant fep's hertha, baß ich nicht vor bir niebergefallen bin! benn ich wollt's thun, bu Unerbittlicher, Umerbittlicher gegen bein Bolf und beine Mutter und bei= nen tobten Bater! (Sie geht.)

Hermann (nach einigem Stillschweigen). Nein, ich halte biefen Anblick nicht mehr aus! Entfernt meines Baters Leiche
von mir! . Legt die Abler auf den Altar! . Eilt! . . Du, horst, und dreihundert Cheruster, ihr umringt diese Racht den Felsen. Du follst bei der Leiche stehn! Ich tanu
iest die Sichen nicht mählen, Brenno.

Drenns (nachdem bie Leiche weg ift). Druiden, bedt meinen tobten Kreund mit einem weißen Teppiche ju!

Hermann. Auf mir, Brenno, wenn bu wieder opferst, so will ich die Eichen mablen! Ich kann jest hier nicht mehr weilen! Ich bin immer noch dem Todten zu nah! (Er sett bin und ber.) Du sollst gerächt werden, mein Bater! ja, du sollst gerächt an den neuen Legionen werden, an allen ihren Tribunen und Legaten und Feldherru! . . . Ha, an ihren hohen Tribunen gerächt mit Todesrache! Horst, eile, steug hinunter zu den Cherustern und sag' ihnen, rust es ihnen laut zu, daß es allt, alle wissen! Dies rust unter die bluttigen Lanzen hinein: Wenn ihr auf dem Altarselsen die Hörner würhen hört und singen hört aus Wodans Gesang, dann schwören hermann und Alle, die um ihn sind, bei dem

Schuert, zu rathen Stegmars Aob' un allen Admern, bie tommen werben! Schreckliche, nie vergessende, nie verzeihende Rache, Blut oder Ketten, schwören wir bei bem Schwere'! Gile nun gleich fort und komm' oben so schnell zurud! (bermann reist einem Barben das Schwert von der Eelie.) Horst, kring Segest dieß Schwert von mir! (Gork gebie) Ha, Das erlustet wein Herz, daß wir Cheruster Dieß schwören. (Er gebi pin und ber.) Nein, nein, Das ist noch nicht gemung! Werdemar, tritt ganz auf dem Felsen vor nind ruf's in das Thal hinab den Türsten Deutschlands zu, daß kein Schonun sepn foll, und daß mir's bei dem Schwert schwert schwörend

(Der Marje tomme jurud. Er nimitet den Abler wieber.) .

Werdomar (ju einem Barben). Romm du , bein born mutbet, tomm! (Inbem er ben Barben finell mit fich fertfiet, amas leifer.) Go ftell bich! fo! blad jest ind Thu bimmten. Brieddaefdrei. Barbe! (Machdem ber Barbe geblafen mt.) 'Thr Sieger, ihr Racher, ihr Rurften Deutschlandel wenn bier bie Sorner muthen, bier oben bei bem Altar, wenn's tont and Boband Gefang.: bann fcmort Dermann bei bem Sowert, ichmort Siegmund, fchmort ber Bruckerer, ber ben Midet nahm, ber Marfe, ber ben Abler nahm, fomort ber Charude ter, ber ben Abler nahm, fcworen alle Junglinge mit ben Cobortenianzen, alle Kriensgefährten Bermanns, ichmocent alle Cherudter bei dem Schwert, bei bem Schwert, ju rachen an ben neuen Legionen Siegmars Tobi, ber ein Mann bes Baterlands mar, ein ganges heer er, ber Gine, mit nie vergeffender, nie verzeihender Rache, durch Reffel ober Blut. Bu rachen Ciegmars, Ciegmars Tod! Giegmars: Tab!

hermann. Werdomar, so im Balhallaton' hat mir nie eins deiner Lieber geklungen! Beschließ' es auch, o Bodan, was wir beschließen!

Aorft. Hermann; alle beine Cheruster haben ihre hand an bas Sowert gelegt! Sie bruden fest am Griffe und wers fen glübende Blide der Rache umber!

(Die Barben erheben auf Berbomars Wint ihre Sorner.)

Acrmann. Roch nicht, Werdomar, noch nicht. Die Furften Deutschlands muffen es erft ihren heeren gurufen.

Borft. Sept ihr Alle meine Beugen: 3ch trage biefen Blutring bis an meinen Tob!

Bermann. Salt' Einer meinem jungen Kriegsgefährten bort ein Schwert in ber Sand! Er foll's auch schwören! Bielz leicht lebt er, und, wenn nicht —

Werdomar. Ach, wie fann er? Seine hand finft und ift finon falt vom naben Tobe!

germann. Benn benn nicht, fo ergablt er Siegmar, was er mitgefdworen bat. (Gein Bater balt ibm bas Cowert.)

Der Anabe. Bas foll das schwere Schwert hier? Ift es das Schwert des Centurio? Bill mich der blutige Mann wellende tobten?

. Werdemar. Sorteft bu nicht, bu lieber Sohn, mas ich binunterrief? Du follft Das auch bei bem Schwerte schwören. bermann bat's geboten.

Der Anabe. Ja, ich hörte es wohl, wie du auf der harfe berunter raufchteft und meiner Mutter ein Siegelied vorfangft.

. Bermann. O Boban, Boban, befchlich' es auch! Run, nun, Berbomar, nun!

(Solange bie Barben fingen, halten Alle bas Schwert in bie fob,) Boban, unbeleibigt von uns,

Rielen fie bei beinen Altaren uns an!

Boban, unbeleibigt von uns,

Erhoben fie ihr Beil gegen bein freies Bolt!

# Davib.

Ein Trauerspiel.

#### Personen.

Davib.
Salomo, etwa zwölf Jahr alt.
Nathan, propheten.
Gab, Propheten.
Babot, der Hobepriester.
Ibifai, sein Bruder.
Mephiboseth, Ionathand Sohn.
Chimeam, Barsital's Sohn.
Husai, Davids alter Freund.
Priester, Aelteste, Boten.
Satan, als Boten.
Molod, Swei Engel, die nur zehört werden.

Der Schauplat ift in Davids Burg auf Gion.

## Erfte Sandlung.

#### Personen.

Mephibofeth. Chimcam.

Davib.

Abifai.

Die beiben Sauptlente.

#### Erster Auftritt.

Mephibafeth. Chimeam.

Mephibofeth.

Bu beftig war ber Born, mit bem er uns Berließ.

Chimeam.

Bie aber tonnt' auch Joab beut Roch faumen, ba er fcon fo unbeweglich Bezogert, er, beg Gile fonft den Flug Des Adlers bat?

Rlopfod, bram. Berfe. I.

Mephibofeth.

Gleichwohl war Davids Forn b ist ein großer Krieger

Bu heftig. Joab ift ein großer Krieger Und treu, wie wenig find.

Chimeam.

Go tannft bu's dulden,

Daß er nenn Monde schon die Stämme zählt Und es noch nicht endet? noch in Benjamin Stets weilt und nicht einmal erscheint, wenn ihm Sein König ruft?

Mephibofeth ...

Beißt du denn nicht, er hat

Des Bolles Jahlung gleich verabscheut, hat Geglaubt, daß sie das Land mit einer Schuld Belade? Siehst du nun, wie weis er inhalt Und zögernd stets, ist Schuld dabei, sie nicht Bollbringt?

Chimeam.

Soll Joabs Wort Entscheider seyn, Wenn David und wenn er von Schuld und Unschuld Urtheilen? Wer ist denn von Beiden weiser? Wer edler und vornehmlich frömmer, wer? Mephiboseth.

Kann David denn nicht fehlen, weil er besser, Biel besser ist, als Joah? Doch ich liebe, Dankbarer Jüngling, dich, daß so dein Herz Dich blendet; gleichwohl lerne Dieß von mir: Am Meisten ist und Wahrsten Der mein Freund, Der warm, nicht heiß, das Gute, das ich habe, Und, streng nicht, doch genau, den Fehl auch sieht. Hat dieser Freund ein Herz der Reblichen, So liebt er mich, wie ich geliebt mag fenn, Und wie ich David liebt' und immer liebe, Ob er gleich gegen seines Freundes Sohn Und seinen Freund gerecht nicht war und jenem Verworfensten von allen Schlangensöhnen Selbst da noch halb zu glauben wurdigte, Da ich, so lahm und schmerzenvoll ich war, (Er sitz besändig, selbs wenn David zugegen ist.

Er fist befiandig, felba wenn David jugegen Beim Weggebn wird er geführt.)

Ihm boch entgegen tam, ber Frohften Juba's Ciner! Chimeam.

Sep, wie du Davide Freund bift, meiner auch. Rephibofeth.

Schon lange lieb' ich, edler Jüngling, bich, Rechtschaffner Sohn bes ehrenvollen Greises, Des alten Barfilai.

Chimeam.

Mich, ben Zögrer?

Den Jüngling ohne Chat?

Mephibofeth.

Ja, lange lieb' ich bich!

3ch bleib' und warte hier mit dir auf Joab. Chimeam.

Geh, Mephibofeth. Es ift Mitternacht, 11nd deine Schmerzen rufen dich gur Ruh'.

Mephiboseth.

Ich hör' ihr Rufen nicht, wenn meine Seele So fehr wie jeht beschäftigt ist. Die Zahl Des großen Bolls, das Abraham der Herr Werbieß! Und dann der Zählung Ausgang! Wi

Den Stolz bes Königs Gott anseben mird?

Chimeam.

Stolz, Mephiboseth?

Mephibofeth. Migtraun murb' ich's nennen,

Bar weniger die Seele Davids groß!
Erniedrigst du dich selbst und mich und glaubst,
Sauls Enkel rede jest: so denke dran,
Daß ich auch Davids Freund und Jonathans Sohn bin,
Ein offner Mann, der frei die Bahrheit sagt.
Stolz ist's, daß David wisen will, wie viel
Des großen Boltes sey, das er beherrscht.

Chimeam.

Bielleicht Berlangen nur, zu fehn, wie viel Noch übrig nach ber langen Theurung find?

Mephibofeth.

D, mar' es Dieß! Ich kenne David. Bunschen Kann ich es zwar mit dir, allein nicht glauben. Es wird entschieden werden! Benn ich irre, So schweigt zu dieser Jählung Gott; allein, Benn ich nicht irre, Chimeam, wie laut Bird da sein Donner reden! Denn ist auch Ein ander Bolk, das Gott wie und beherrscht? Sieh nur das Thun der hohen Babylon Und die Geschichte jenes Bolks am Strom'! Ist noch ein ander Bolk, bei dem so schnell Und angemessen, Lohn auf gute Thaten, Und Straf' auf bose folge?

Chimeam.

Rebite David,

Go hat der Eraum ben frommen Mann verführt.

Mephibofeth.

Bas für ein Tranm?

Chimeam. Sat er ihn bir nicht auch

Bertraut?

Traum?

Mephiboseth. Das hat er nicht. Ergable mir, wie war ber

Chimeam.

Nachdem er unrubvoll nun endlich Doch eingeschlafen mar, fo fah er Dies: Er jog mit einem großen Beer nach Gaba, Er felber boch voran. Gewaffnete Richt nur, bas gange Bolf ber Stamme gen Morgen, Jungfrauen, Mutter, Greife zogen mit. Und wechselnd, wie in Choren, fangen die Stamme, Sab, Benjamin und Ruben und Manaffe: Saul Taufend! Und Bebntaufend David! Jest Schlägt Sunderttaufend David, Sunderttaufend! Und, ba bie Rriegebrommet' am Lauteften rief, Die Cymbel fcoll, bas Bolt am Lauteften fang, Da ritt einher auf einem Adlerroff' Ein Araber und fprach mit Sohn zu David: Bie viel ift biefes Bolle? und flog davon. Mit einem großen heer jog David durch Paran, Er felber boch vorber. Gewaffnete Richt nur, das gange Bolt der Stamme gen Mittag, Cauglinge, Mutter, Greife gogen mit, Und Simeon und Juda fang in Choren: Saul Taufend! Und Behntaufend David! Jest Chlagt Bethlems Sirt' und meiner Sunderttaufend!

Und, da am Freudigsten bie Combel flang, Die Pofaun' am Lautosten rief, die Stamm' am Frohsten fangen,

Da trat mit einem Scepter in ber Sand Ein Mann vom Strome daber und fprach mit Sobn: Die viel ift biefes Bolts? und manbte fic. Und David jog an dem Meer', und Ephraim und Ifafchar und Dan. Gin Riefe fam, Ein Anecht des Dagon. Bunden hatt' er gwar Und blutete: boch rief er David gu Mit Buth und Sohn: Die viel ift biefes Bolte? Stand, hielt die Bunden, ichlug auf feinen Schild. Co 30g auch David in des hermone Schatten Daber, und Naphthali und Affer tonten Und Sebulon um ihn ben Siegesgefang. Da fuhr auf einem ehernen Bagen noch ftolger Ein Affur gegen David ber und bielt: Die viel ift diefes Bolte? und fabe drob'nd, Die Baffen batten, und die Mutter giebn. Lang' hielt ber ftolze Mann und flirrte mit Retten. Du ichweigft?

Macphibofeth.

Berführungsvoll ist dieser Traum; Allein, wer weis' und fromm wie David ist, Den muß zum Stolze nichts verführen können! Chimeam.

Du bift febr ftreng.

Mephiboseth.
Ich bin's auch gegen mich!
Sehr bang' ist mir für David. Dieser Traum . .
Wer warest du, Berführer, der ihn eingab (1000)

hier ist es Nacht um mich. hier seh' ich nichts. D, bieser Traum! Er mindert Davids Schuld; Allein vergrößert sie nicht Joads Warnung auch? Berachtest du die Warnung eines frommen Und strengen Manns, so bist du schuldiger, Alls ohne Warnung. Doch die Warnung eines Joad (Er ist nur treu) macht dich, hörst du sie nicht, Noch schuldiger! Ach, bang' ist mir für David! Kam Joad nur. Denn, ist die Jählung des Volks Geschehn, so wird es bald entschieden werden.

Chimeam.

Mich baucht, ich hore David und fich nahn. Rephibofeth.

Er ift ed. Er tommt.

### 3weiter Auftritt. Die Vorigen, Bavid.

David.

Umfonst bestreb' ich mich 3u ruhn. Der Schlummer felber flieht vor mir. D Joah, Haffenswürdiger, du Mörder Des Abner und Amasa, bestrer Manner, Als du, du Blutiger von Freundes Blute, Schon lange wärst du Führer meiner Heere Nicht mehr, lebt' Einer nur der bessern Manner! Bleibt, bis die Sonn' euch aufgeht, Chimeam, Und, Mephiboseth, du. Sobald er kömmt, So sagt mir's, wachen mag ich oder schlafen!

### Dritter Auftritt.

Mephibofeth. Chimeam.

Mephibefeth.

Bie gurnet er auf ihn.

Chimeam.

3meen Tag' ift auch

Der Bote icon binab nach Jerico.

Mußt' er nicht heute mit der Sonne tommen? Mephibofeth.

Bielleicht will er nun eilend Benjamin Roch gablen.

Chimeam.

Wer ift Der, ber jeto noch herauf tommt? Joab und bes Boten Schritt Ift's nicht.

### Bierter Auftritt.

Die Vorigen. Abifai.

Abifai.

Wie freu' ich mich, daß Chimeam Hier ist und Jonathans rechtschaffner Sohn, Zween Manner, beren Rede wahrhaft ist.
Chimeam.

Ruh' aus, bu bift ermattet, Abifai.

Abifai.

Ermattet ober nicht, was geht bie Ruh Rich an, eh' ich nicht weiß, ob David so, Bie man erzählt, auf meinen Bruder gurut? Sanz Jericho erscholl von biesem Rus. Antwortet mir mit eurer Reblichkeit.

Mephibofeth.

Sabst bu den Boten nicht, den David zu Joab Sinunter fandte?

Abifai.

Belden? Und warum

Sandt' er denn einen Boten?

Mephibofeth.

Rommst du nicht

Von Jericho?

Abifai.

Da fomm' ich ber.

Mephibofeth.

Der Bote

Des Königs ist zween Tage fcon von und. Abisai.

3ch ging jur Bufte feitwarts, um zu febn, Bie bort bas Bolf ju zählen fen. Doch fagt: Barum hat David benn ju Joab gefandt? Merhibofeth.

So fandt' er: Eil' hinab ju Joab und fag' ihm:
Gezählt sep ober nicht gezählt sep Benjamin;
Bring mir ber Stämme Zahl. Steh' eilend auf,
Und vor bes Boten Staube malle deiner!
Er sprach's mit Zorn. Wie meinst du, daß er zurne,
Da nun noch stets bein Bruder Joab fäumt?

Abifai.

Er fandte mich, bed Königs Jorn, bevor Er wiederkame, zu befänftigen. Geh du, sein Retter, hin! so sagt' er mir; Wenn du nicht gehst, so komm' ich nicht zu David. Menbiboleth.

Sabt ihr vielleicht auch Benjamin gu gablen Begonnen?

Abifai.

Joab schwankte, was zu thun Ihm sep und nicht zu thun? ob er auf das Land Auch diese Schuld noch bringen sollte? Chimeam.

Sould?

Benn Schuld hier ift, wer bringt fie denn auf das Land, Ihr? oder David?

Abifai. Chimeam, du fprichst

Sehr offen.

Chimeam.

Offner noch follst du mich horen! Ein später und vielfacher Rächer ist Dein Bruder! Auch an David, und noch jest Rächt's Joab, daß Amasa besser war, Als er! Und seiner heißen Rache Durst War Freundes Blut zu löschen nicht genug! Abisai.

Ja, Dieß war offner noch, viel offner, Chimeam! Bo, Mephiboseth, ist der König jest? Mephiboseth.

Auf feinem Lager.

Abifai.

Go tommt Joab denn, Er glaubt gewiß, ich sen auf Sion nun, Und kömmt, und seinetwegen hab' ich dann

Mit David nicht geredt. Ich eil' ihm entgegen Und fag' ihm, daß er irgendwo noch weile.

- Mephibofeth.

Biel folimmer ift's, wenn er noch weilt, als wenn Du feinetwegen nicht mit David fprichft.
Abifai.

Ich gebe.

Mephibofeth. Bleib! Biel folimmer ift fein Bogern.

### Fünfter Auftritt.

Mephiboseth. Chimeam. David.

David.

Ber ging von hier? Mich baucht, ich borte die Stimme Des Abifai!

Chimeam.

Ja, fie mar's.

David.

Geh', eil'

Und bring' ihn gleich jurud.

### Sechster Auftritt.

David. Mephibofeth. Chimeam. Abifai.

Abisai.

Mein herr und Ronig!

Sier bin ich.

Danib.

Bo ift Joab, Abisai?

Abifai.

Den Boten, den du sandtest, fehlt' ich. Joab Ließ ich in Jericho. Dein Anecht, der Feldherr, Eilt nun gewiß heraufzukommen, ist Bielleicht schon Sion nah.

David.

Wie weit habt ihr

In Benjamin gezählt?

Abisai.

3ch wandte mich

Bon Jericho gen Mittag burch bie Bufte, Berfammlungeplate gu ber Jahlung bort Bu fuchen.

Bavid.

Dieses ist es also Alles, Bas ihr in Benjamin gethan habt? Doch Du bist unschuldig! Alles, was dort Joab Sethan hat. Schweig', antworte mir von Joab Kein Wort! Ihr kennet diesen Streiter, Zeruja's Sohn. Zwar er trieset auch von Abners Blute, Doch weniger, als Joab. Denn school lag Durch Joab schnelles Schwert der Feldherr Ifraels, Als Abisai kam und Afabel
Auch rächen wollte. Hattest du nichts auf dir Bon Abners Blut, so fagt' ich's freudiger Und dankte froher dir, daß du bei Nob Den Rapha schlugst und mich errettetest, Als ich ermüdet war. Ich danke gleichwohl gern, Und nie vergest ich's, Abisai, dir! hin! mach dich auf, begegne Joab und fordr' ihm Die Zählung ab. Du sollst mein Feldherr sepn!

Mein König und mein herr, Gott gebe bir Und Joab Sieg! Gebeut mir, was du willst. heiß mich hinab zu Bethlems Brunnen gehn Und Blut dir schöpfen! Gern und schnell gehorch' ich, D König, dir; hier aber kann ich nicht!

Ift er's nicht werther noch, weil er nicht will? Du mußt es, Abifai, fepn!

Abifai.

Wohlan, ich will's,

Wenn du mit einem Eide mir verheißest: Ich soll noch heut' hinab nach Saba ziehn! Doch sende Joab mit. Denn nach dem Fluge Der ersten Lanze sterb' ich.

David.

Sep's denn nicht Und nimm mir gang die Freude, bir gu banten!

### Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Nathan. Salomo.

Mathan.

Jedibja murbe noch unruhiger Gewesen senn, hatt' ich ihn nicht zu bir herein geführt.

Balomo.

Mein Vater, gurne nicht! Ruhn wollt' ich, konnte nicht. Denn, sieh', ich wußte, Daß du auf Joabs Ankunft wartetest. Er ist im Vorbok.

> (Abisat will weggehn.) David. Bleib du, Abisai.

Seh, Chimeam, ruf' ihn herüber.

#### Achter Auftritt.

David. Mephibofeth. Abifai. Mathan. Saloms.

David.

Mathan!

Beift du die Beit, die er gezogert hat? Nathan.

Sie ist nicht furz.

#### David.

Meun Mond' und awangig Tage! Er, der fo fcnell fonft ift! Und meineft bu, Er babe mehr in Benjamin getban, Als Plage ju ber Bablung fuchen laffen? Da ift fein Bruder, ber fie fuchen mußte. Er felber ftanb und weilt' in Jerico. Sein Bruder will nicht Kelbberr fevn, fonft murb' ich Bon Abners und Amafa's Morder frei Und meines armen Absalons! Sehr edel 3ft's, Abifai, das bu beinen Bruder So idubeit: bennoch fonnteit bu Das nicht, Bar mo ber Rrieger einer, ber bir glich. Allein noch edler mar's, wenn du, dem Bolf' Und mir zu dienen, diefen Bruder verließeft. Doch fahr bu fort und folag's mir ferner ab: Denn beinen Tob, o Abifai, will Ich nicht. Ja, tobten murd' er dich, wie er's Amafa that, als der mein Reldherr mard!

Mathan.

Treu ift dir Joab, ist ein großer Rrieger!

Dapid.

Mehr, als nur treu, ift Abifai mir! Und ist er nicht im Kriege groß, wie Joab?

Abifai.

Mich tödtete mein Bruder nicht! Er ist Ein treuer Freund, wie er ein treuer Anecht Des Königs ist. Und wer bin ich benn gegen ihn, Benn laut die Schlacht ertönt, und es nun gen Himmel stäubt!

Auch wurd' ich meines Stolzes Sieger nicht Wie Joab fepn. Ich wurde bich, wie er, Nach keinem Rabba rufen, David.

David

Stolzer

Bar er, als je, ba er von Rabba fandte.

#### Meunter Auftritt.

Die Porigen. Chimeam. Joah. Buei Sauptleute.

Joab.

Sieg gebe bir und langes Leben Gott, Mein König und mein Herr! Du riefst mir, hier bin ich. Die mubsam lange Zählung hab' ich endlich Bollenden können, und . .

David.

Was tragt benn ihr?

Joab.

Der Bahlung Bucher tragen fie.

David.

Mach du

Die Bucher auf und lies die Stamme mir.

Beginn mit Benjamin.

Joab.

Du baft mich, David,

Aus Benjamin gerufen, als ich dort Bu gablen faum begonnen hatte.

16i

David

Lies

Denn Juda.

Joab.

(ju bem einen Sauptmann, ber bas Buch aufrollt und jugleich mitbalt).

Gib ben Stamm mir.

David.

Bögerft bu

And jego noch? Lies!

Joab.

Hunderttaufend Sat Juda fünfmal, die für dich das Schwert Ausziehn, und, wenn noch alle Greife leben Und jeder Säugling noch des Scepterstamms; Roch sechs und zwanzigmal die Hunderttausend.

David.

Des Landes tleine Tochter Bethlebem Sat finderreiche Schwestern! Rimm nunmehr Den Erstgebornen.

Joab.

Hundert und neun Tausend sind's, Die Lang' und Schild in Auben furchtbar macht.
Noch fünsmal hundert Krieger nenn' ich nicht,
Doch hab' ich jeden forgsam mitgezählt.
Eie stehen hier, die Zahl von jeder Stadt.
Bom Bolle sind der Hunderttausend füuf,
Der Tausend dreißig. Auch sogar vom Volke
Bergaßen, David, diese Bücher nicht
Die Hunderte.

Rlopftod, bram. Berte. I.

David (in Rathan).
Klein ist des Ruben Land,
Und doch ist er so mächtig! (Bu Isab.) Sebulon,
Den Schiffer. Wenigstens (in den Andern) reizt Eprus ihn.
Isab.

An Arfegern hat er hundertmal bie Tausend Und dann noch zwei und zwanzigmal, am Bolte Die Hunderttausend sechsmal und der Tausend Noch drei.

Danid.

Du haft auch bort, Jedidja, bes Bolts Sehr viel. Lag Tyrus ihre Lehrer fepn! Roll' Affer auf!

Joab.

Des Bolts, bas Baffen ichufen, Ift fünfmal hundert und noch siebzehn Canfend, Und hundert und vier Caufend find der Beschützer. Danid.

Bum Bau des Feldes tinnten wir niel Lebrar Nach Aprus senden. Sechzigtausend sollen. Ihr Schwert zur Sichel machen. Zwar sie baun Wie ihre Brüder auch das Land, allein Bon nun an soll nur ihre Pflugschar blinken. Ihr Bor deren Schwert kein Sprer künftig mehr kliehm sall. In Juda, Salomo (du hast die Zahl Des großen Stamms gehört!), sondr' ich auch Streiter, Des Feldbaus Schweiß' und Staub' und Freuden aus, Die sollen nie den Staub der Schlacht mehr sehn. Du ziehst mit mir hinab. Dann sollen Die Aus ienen fünsmal hundert tausend Kriegern

Nur streiten; die wie Lowen muchty find, Bie Rebe schnell! In Diefer ftartem Arme Golf- nur die Lanze blinken, nur an Diefer Jurchtlosen Brust der Schild. Live wieder, Joab. Den Dan, die Schlange, welche, bie zuruck Der Neiter fällt, dem Ros die Fersa deist.

3 wab.

Gewaffnet find in Dan als hundert Taufend. Noch ein und zwanzig Taufend mehr.. Es find. Des waffenlofen Bolls . .

Danik

Hon mir hinaus. Leg' auf den Manftor, Joab,.
Die Bücher. Nathan, bleib' allein bei mir.

Autemo.

Muß ich, mein Bater, auch mit ihnen gehn?

Du auch, mein Gobn! Bleib, Chimeam, bei ihm.

# Behnter Auftritt.

Bavid. Mathan.

David.

Ad, Nathan!

Mathan.

Mebe denn, o David! David.

Berftummen

Möcht' ich viel lieber! Ach (nach einigem Stillschweigen), meintheurer Freund

Und Deg Prophet, ber broben Richter ift!

Stolz war ich! Stolz hab' ich bas Voll gezählt! Wie bebt mein Herz! Nimm diese Bucher hin. Ich will sie niemals sehn. (Er wender fich feitwarts.) Herr und Gott!

Mein

Sefundigt hab' ich schwer, bin stolz gewesen, Boll Mißtraun auch, du hättest in der Theurung Das Bolt nicht so gemehrt, wie du verheißen hast. Was ist des Menschen Herz! Wie troßig ist's! Und wie verzagt! Du Heiliger, ach, nimm Die Missethat von deinem Anecht! Denn ich Bekenn' es dir, unweis' hab' ich vor dir Gethan! Verbirg, mein theurer Nathan, auf immer Vor meinem Angesicht der Zählung Bücher. Was glaubst du, Nathan, wird der Heilige Mit Strafe mir, ach, oder ohne Strafe

Mathan.

Du haff durch diese That die Heiben Bur Lastrung nicht gebracht.

Dach Jedes Bergen.

David.

Doch, ach, vielleicht Mein Bolf zum Diftraun ober auch zum Stolz,

Mathan.

Bird's nicht Gott entscheiden? Dem unterwirf dich, eh' er's thut. Bielleicht Daß er's durch Gnade dann entscheidet.

David.

Nimm Die Bablung, geb'. Ich will jum Richter beten. Geh' hin, bu frommer Mann. Gott fegne bich.

# Dweite Handlung.

## Bersonen.

Mephibofeth. Abifai Chimeam. Babot. Ivab. Davib

Der Schauplan ift jent ein Benig buntel.

## Erster Auftritt.

Chimeam.) Mephibofeth.

Chimeam. Rein, ich begreif' es nicht. Sahft bu den Ernft, Mit welchem Nathan und vorüber ging?

Mephibofeth.

Und sahst du David nicht, wie ihn auf Einmal ganz Die Freuden über seines Bolkes Größe Berließen? Chimeam.

Menn ich was davon ergrunde, So ist es Dieß: Der Jorn, zu dem ihn Joab Gereizt hat, überfiel ihn wieder. Er wollt' ihn Nicht länger sehn.

Mephibofeth.

Born mar's gemefen? Cabft bu Denn nicht, wie febr gerührt und innig tramig Er marb?

Chimeam.

Er zurnt' und hatte lange den Jorn Berborgen, und darauf entbrannt' er schnell! Und welcher Jorn war jomals auch gerechter, Als gegen diesen Joab, eines so großen, Erhabnen Manns, wie David ist?

Mephibofeth.

**Es** war

Rein Born.

## Zweiter Auftritt.

Die Porigen. Joab. Abisai.

3oab.

Ich wollt' hinab zu meinen Zelten An Sions Thoren gehn; allein ich kann Nicht ruhn. Ihr habt's mit angehört, wie David Gezürnt auf Joab hat, und ihr fept redlich, Ob du (er tehret fic ju Gimeam) mein Feind gleich bift! drum fann ich frei

Run endlich reden! Doch, wart ihr's auch nicht,
Ich redete dennoch! So hat David mich
Run auch entstammt. Schnell ist mein Schwert und Bort!
D, ließ' er endlich Ther und Amasa
Und vollends Absalom in ihren Gräbern
Doch ruhn und weckte diese Todten nicht
Stets wieder auf!

Chimeama.

Amafa wird und Abner, Der droben richtet, zweimal auferwecken, Als ihres Blutes Forderer zuerft, Und bann, wenn alle Menschen auferstehn.

Ift unter den Propheten Chimeam, Bie Saul, nun auch? Das follt' ich zahm erdulden, Daß dieser Abner meinen Afahel Durchstieß? erdulden, daß der neue Feldherr Amasa hoch vor unserm Heere daher zog? Ich werde Nache sehn, daß David mich So qualet! Denn aus Stolz, aus Mistraun auch, hat er das Bolk gezählt!

Mephibofeth. Wie weißt bu Dad.

D Joab?

Zoab.

Kenn' ich ihn benn nicht, und länger, Als du ihn kennst? Und sprach er nicht mit mir, Eh' er die nene Zählung unternahm? Und hast du nicht gesehn, wie er — zu spät — Google Der Zählung Stolz mit schnellem Trauern bereute? In dieser Sache bin ich viel gerechter, Als David! Hab' ich nicht von Anfang ber Ihm widerstauden? Hab' ich nicht hernach Gesaumt, ihm Zeit zur früheren Reu zu gewinnen? Schuld, sag' ich euch, sehr große Schuld hat er Run auf das Land gebracht.

Mephifobeth.

Hat David gefündigt, So hat er Schuld auf sich gebracht und nicht

Boab.

Beift bu benn nicht, bag megen ber herrscher Geftraft bie 2biler merben?

Mephibofeth.

3ft zur Rache Ein König reif, und reif zur Rach' ein Bolt, So ftraft's an Beiben Gott!

Aufe Land.

Joab.

So wie ich fagte,
So ift es! Bergebens wurdest bu es anders
Mich lehren wollen. Schuld bracht' er aufs Land!
Mich jammert seines armen Bolts, boch jammert
(Eren werd' ich stets ihm seyn) mich seiner nicht!
Gerächt, gerächt will ich an ihm mich sehn!

#### Chimeam.

Sehort Das auch zur Reblichkeit, felbst bier Bu schweigen und vor einem Manne, wie Joad, Nicht feinen herrn zu warnen?

Joab.

Barn' ibn benn!

3mar hab' ich bir mich offen anvertraut; Doch marn' ihn!

Chimeam.

Burd' es nicht uureblicher Gehandelt fenn, als mas du alfo nennft, Schwieg' ich auch hier?

Mephiboseth.
Ihn tennte, Chimeam,
Durch dich nicht David mehr, als er schon jest
Ibn tennt.

Joab.

Ein Mann von Sauls Geschlecht, und der Rie einer Lanze Flug vernommen hat, Ift so voll Redlichkeit. Ich hasse dich Viel weniger, als alle Sohne Sauls. Mephiboseth.

Bas fagte benn bas Bolt, ba bu fie gahlteft? Joab.

Bas Juda sprach und Israel? Sie sagten: Run wird er alt und fängt nun an, nicht mehr Auf Gott zu traun. Wo ist der David nun, Der einst Zehntausend schug? Und müßte Der, Der so viel Treu von Gott mit jedem Jahre, Das er gelebt hat, erfuhr, jest, da er alt wird, Richt mehr auf Gott noch traun, als da er hirt' Und Knabe war? So schrie viel Volls. Und Andre, Des Krieges Hasser, selbst sehr hassendwürdig, Die riesen — wenig ließ ich Diese reden — Sie riesen: Ja, er will nur sehn, wie viel vanzeld von Google

Des Blutes noch nicht vergoffen ift, nur febn, Mie viel das Schwert ber Anechte Dagons und Moab Und Amalek ihm übrig ließ? wie viel Run bald die Gichel und Erdtrage wieder Begmerfen follen und den harnifch nehmen? Es mag der Reigenbaum und Weinstod bann, Dann grunen, wie et fann, bell ober trube Die Quelle rinnen, und bie Mutter mogen Dann ichattenlos und ungelabt vom Saft Der Krucht und reinem Quell verschmachten, mit ibnen Der Säugling! . . riefen Die. Biel Weber hatt' ich Sie gegen Amalet geführt, als fie Bezählt, nicht hoffnungevoll auf Gieg, allein Bom Durft ber Rach' und ihrer hoffnung voll. Noch Andre fagten fo: Wie viel wir find? Das heißt, wie groß er ift? wie boch erhaben Def Thron ift, der ein Bolt beberricht, bas felbft Der fcnelle Joab erft in vielen Monden gablt? Rief er und nur von unfern Ernten nicht, Bon unfrer Stirne Schweiß nicht meg, fo mocht' er Denn feine Große wiffen! Sattet ihr Da, unfre Bater, Camuel geborcht, Da biefer weife Mann euch Thoren fagte: Ibr folltet ibn um feinen Ronig bitten. Run trifft es und. Wenn unfer Ronig nun Etwas in feinem Cedernhaufe will, Go muß es fdnell geichebn.

Chimeam.

Benn unfer Bolt

So seinen guten und gerechten Konig, Und der so oft für sie sein Leben magte, Google Benn's David alfo danft: wird ba ber Jorn Des Richters broben faumen? David habe Befundigt oder nicht gefündigt, Gott Bird bann jur Straf' erwachen! Sprach, o Joab, Das ganze Bolt benn fo?

Joab. Rur Benige Berstummten traurig und voll Liebe zu David. Chimeam.

Die Andern haff' ich!

Mephibofeth.
Chimeam, fehr hoch Sat Gott die Könige der Welt erhöht.
Wie viel des Guten können sie, wie leicht Es thun, allein des Böfen auch wie viel Und, ach, wie leicht! Ju große Sterbliche, Wie glucklich sept ihr und wie elend auch!

Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Badok.

Badok.

Ich suchte, Joak, dich in beinen Belten. Bie weit hast du in Benjamin gezählt? Und hat der Stämme Bücher David schon?

3 oab.

Laf, Zadot, mich von biefer Zählung schweigen! Babok.

Als, Mephibofeth, ich nach Salem kam, Sing ich zu Gad. Er gab mir Brod und Salben. Allein er war sehr ernst und sehr vertieft. Auch schien sein Auge mir von Weinen trübe. Ich fragt' ihn: Hast du einen Freund verloren? Er glaubt, ihm wurde Gott sich offenbaren, Und schrecklich wurde — Das empfande schon Sein Herz von sern — die Offenbarung sepn! Ich fragt' ihn weiter nichts. Er schwieg. Ich ging. Nach Joabs Zelt ging ich zuerst und dann hierher. Was staunst du also, Mephiboseth?

Las mich nur turge Beit mir felbft.

Joab.

Ich feh',
Ich bes schleunigen Erstaunens Ursach',
D Mephiboseth. Der, ber unsern Wätern
Berhieß, zu mehren, wie des himmels Sterne,
Der Kinder Schaaren, Der hat über die Jählung
Sein Urtheil schon gesprochen! War's nicht Das,
Worüber du erstauntest? Neides werth
Ist Gab, der jeht schon weiß, wie es Gott entschied.
Komm', Abisai, laß zu Gab und gehn.

Chimeam.

Geh' hin — Das bitt' ich, Joab, sieh' ich dich! — Geh' hin, du Blutiger, damit du hörst, Wie laut vergossens Blut gen himmel ruft, Und was für Schuld auf dich, auf dich\_der Tob Des Abner und Amafa brachte, bu, Der's wagt, nach Gottes Ausspruch über David Bei seiner heiligen Gerichte Propheten Bu fragen, bu, mit dem verglichen, David Auch schuldig, doch unschuldig war! Geh' bin!

Beich, wie dein Bater war, und unbefannt, wie er! Schweig, Jüngling ohne Namen, ohne That! Chimeam.

Bas faumft du benn? Geb' bin, geb, fleug jum Sorer Der göttlichen Gerichte. Reides werth 3ft Jeber, der fie früher hört, als ich, Benn fie nun über Joab tommen! Saumft du noch? Mephibofeth.

Mein Chimeam, bein Jorn entscheidet nichts. Laß Gott entscheen! Joab, was bu fürchtest, Daß Gad balb horen werbe, fürcht' auch ich.

Benn Einer hier erstaunen muß, bin ich's. Kaum komm' ich ber, so bor' ich schnell Dieß alles. D, sagt mir, sag' es, Mephiboseth, du, Borauf sich gründet, was ich börte? Auf Joabs Bermuthung boch wohl nicht, daß auf das Land Durch diese Zählung Schuld der König bringe?

Mephiboseth.

Auf jene nicht bei mir. Da du von Gads Offenbarung und Ernst und Thränen redtest, Erstaunt' ich schnell. Wor Kurzem erst, vielleicht, Als du bei Gad schon warst, las Joab vor David Die lang erwartete, zulest mit Jorn Berlangte Zählung. David hörte sie,

Das wird felbst Chimeam gestehn, mit Frenden:
Des Stolzes! Aber, als vier Stämma umn.
Gelesen waren, und indem den fünften
Run Joad ansing, ward auf Einmal David
Sehr start gerührt und innig traurig, Schuell
Gebot er Joad aufzuhören. Wie Alle,
Selbst Salomo, wir mußten schnell hinausgehn.
Aur Nathan blied. Auch der verließ ihn bald.
Er ging vor mir und Chimeam, vorüber
Und war sehr erust. Fragst du nanmehr nicht auch,
Was Sad, der Richter, offenbaren werde?
Und über welches Elend sein Pranhet.
Bald mehr noch weinen werde?

Babok

Ad, ich frage nichte! Chimeam.

Glaubt ober glaubt mir nicht; boch fag' ich's euch: Was David so bewegte, mar nur Jorn Auf Joab, der, juvor lang' unterdruckt, Ihn schnell ergriff! Hat David auch gesündigt, So weiß er's jest noch nicht. Und, last ihm Strafe Der Herr verlundigen, wird es auch ein Andrer, Als Nathan, thun? Und saget mir: Konnte Gad, Da ihn die nahende Weissagung schreckte, Kein Elend sonst vorber, als Davids Elend, Beweinen? Kann denn nicht das Menschen Richter eins Der Böller um uns her durch Davids Schwert Berderben wollen? ihrer Kinder Blut Am Ecktein triesen? ihrer Städte Dampf Gen himmel nicht ausstellen?

Joak.

Born ?

Ich fennte David nicht? und mehr, als Alle, Die leben ? Davide Born's

Mephibofeth.

Verwundrungsvoll, Daß ich daran noch nicht gedacht, erinne' ich's Mich jeho schnell, daß Nathan, da er wegging, Der Jählung Bücher trug. Und viel zu turze Zeit Bar Nathan zu der Lefung von acht Stämmen: Jurudgeblieben. Reu war jenes Trauern, Das wir an David fahn!

Chimeam.

Es fep benn Sou:

Folgt denn Gericht auf Reu'?

Mephibafeth.

Nach ihr der Herr und manchmal nicht! Laff und Jest rubn, laß warten und nicht entscheiben. Chimeam.

Vergibt

Und ftraft, mir scheint's, ber Beff'rung wegen bes Einen, Der übertrat, und Andrer auch! Meinst bu, Daß Derer, welche deine Thaten sehn, Richt Schagen find?

Joab.

Mein Haupt ist grau, allein Mein Ohr hort leife noch. Mich daucht, als hor' ich In einem jener fernen Gange David: Mephibofeth.

3ch hört' ihn nicht.

3oab.

3ch bor' ihn noch. Mein Ohr Ift dran gewöhnt, den Schritt des hinterhalts Im Nebel ober in der dickten Nacht Bu horen. Badot, geh mit uns hinab Bu meinen Belten. Denn was stehn wir hier? Ich haffe jede Frage, die mir David Best thun kann. Komm!

## Bierter Auftritt.

Mephiboseth. Chimeam.

Menhibofeth.

Saft bn ibn benn gebort?

Chimeam.

3ch bort' ihn nicht. Ach, David, unser Freund, Du Redlicher, du Guter und Gerechter, Du Water Ifraels du, der sein Leben Noch wagt, wenn Alle fliehn, so wagt, daß dich Des Morgenlandes fühnste Streiter nur, Erretten können, Abisai nur, Ach, unser David, wenn an dich nun Gad Bon dem Herrn des himmels Worte des Gerichts Zu bringen bätte!

Mephibofeth. Boll trüben Ernftes

Ift ber Gebante, Chimeam . .

Chimeam.

Benn Gott

Mnn David strafen wollt' und auch das Bolf Mit ihm? Denn fehr verderbt ist Ifrael. Rephibs feth.

Berführer, ber ben Traum ihm eingab, wer, Ber warest du, Berführer? Eingehüllt In Nacht, wie die am Strome, saßest du Und dachtest, Tod! . . . ha, siegender Berderber, Daß dich der Donner einer des Gerichts, Das über David tommt, dich auch erreichte! Er wird's, er wird's! was wünsch' ich einen nur? Zehntausend sollen ihn erreichen! Laß Nun ruhig uns, o Chimeam, erwarten, Bas Gott entscheidet.

Chimeam. Ruhig, Mephiboseth? Mephiboseth.

Ja, Das gebiet' ich mir und dir und folge, Soviel ich kann! Ist Das nicht Davids Schritt? Chimeam.

36 bort' auch einer Stimme leifen Sall.

Es war die Stimme Davids nicht.

Chimeam ..

Mich däucht,

Sie war's, allein nur halb und wehmuthevoll Gebrochen.

Mephibofeth.

Ja, sie ist's. Horst du sie wieder? Doch hab' ich niemals sie, wie jest, gebort, Google

12

So leif und flagend! Sorteft bu? jest floh Ihr letter Sauch von Neuem.

Chimeam (nach einigem Gillschweigen). Diefer war

Richt leife; hörtest bu, wie heftig biefer mar? Mephibofeth.

Erbor', o Richter, fein Gebet, und lag Richt alle Donner beiner Rache reben!

# Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. David.

David. (Er bemerkt Chimeam und Mephiboleth nicht.) Was geh' ich denn umber? Ift etwa hier Die Ruh, die ich vergebens suche? Hort Denn auf, du Ungestüm des Schreckens, ihr, Der Ungewißheit sinstre Qualen, ihr!

Ist es etwa nicht bei mir ganz festgeseht, Sehr fest, daß ich mich Gott in Allem unterwerse, In Allem ganz? So hör denn endlich auf, o Herz, Du Sturm und, o. du Meer! daß ich nachdenken Und weise beten kann. Noch einmal, Herr, Will ich's vor deinem Antlih wiederholen.

Der Himmel ist dein Thron, und deiner Füße Ruh Die Erd', ich lege mich in ihren tiessten Staub Und sage: Ganz, ganz unterwers ich mich, Kod\* oder Leben sey's! So ist es denn

<sup>.</sup> P Er fintt bei biefen Worten nieber und fieht, nachdem er fie gefast hat, gleich wieber auf.

Von Neuem festgesett, wofern es bei mir Noch fest genung nicht war: In Allem ganz! Ach, aber Israel, mein armes Bolt, Benn Die mit ihrem König' elend würden! D Blut, das damals stoß, als Absalon Jum Todesengel ward! Ihr \* sept noch hier? Roch in der Nacht? Vernahmt ihr mich? Benn's ist, Verschweigt's. Satsernt euch sest, und Keiner komm'hierher zurück, zu welchem ich nicht sende. Berlast mich! Selber ohne meine Freunde Will ich, ich will allein mit Gott jest sepn!

## Sechster Auftritt.

## David.

Bas weil' ich hier? Wenn Andre nun hierher, Die tein Berbot von mir entfernte, tauen. In der fernsten Rubestätte meiner Rute Bill ich allein mit . meinem Richter sepn!

<sup>\*</sup> Da er Mephibofeth und Chimeam bemertt.

# Dritte Handlung.

#### Berfonen.

David. Nathan. Ioab. Abisai. Babot. Salomo. Chimeam. Mephibofeth. Gab.

## Erfter Auftritt.

#### Mathan.

Fast ift es noch Racht. Raum geht der erste Schein Der Dammrung aufgund schon lagt er mich rufen. D, ber sein Gott ftets war, hilf ihm auch jest!

# Zweiter Auftritt.

Mathan. David.

Davib.

Beruhigt hab' ich mich und mich bem herrn Gang unterworfen. Doch des Menfchen herz-Ift fcwach! Und Rub verdient taum Das genennt 3u werben, wenn ber Wahrheit Licht die Seele 3war sieht, doch ihr nicht ganz das Herz in Aufruhr folgt. Entscheiden wird's der Herr! Ich fürchtete, Er hatt' es, Nathan, dir schon offenbart! Drum hab' ich dich so früh zu mir gerusen. Wenn er Entscheidung sendet, sendet er Gewiß dich, Nathan, mit dem Todeswort Belastet!

Mathan.

Gott hat mir nichts offenbart.

Bleib, Nathan, daß du mir, wenn nun der Herr Dir's offenbart, das grauenvolle Wort
Des Gerichts gleich sagen könnest, ich mich in den Staub Gleich hinwerse! . Du bist des Himmels Ehren Mir voll, dent' ich an dich als Gottes Boten.
Da stehest du, ein Mensch, wie ich, ein Staub, Bor mir; allein, den auch der Gott der Götter sendet Mit eines Königs Schickal, den er selbst Und wunderbar erkor, und, ach, vielleicht Zugleich mit eines ganzen Wolkes Schickal'!
Und welches Wolks? das er vom himmel beherrscht hat, Und noch beherrscht.

Nathan.

Ich weiß noch nicht, ob Gott Mich senden wird. Er sende, wen er will, Rich oder einen Andern: bleiben wir Richt schwache Menschen?

Bavid.

Ach, hatt' ich, wie du,

Daran gedacht, mas für ein Staub mir find,

Der Zähler wer, und wer Die, fo er gablte, Und waren ihrer auch ein großes Heer, Wie Sand am Meere liegt! Ach, hatt' ich mich Boll Stolzes nicht erhoben! Aber, ach, Geschehn, geschehn ist Dieses nun! . . Wie wird's, Das sage mir, o Nathan, Gott vergelten? Was ist dein Forschen hier?

Mathan.

Schon lang' entwöhnt' ich mich,

In dieser Dunkelheit umher zu irren, Was Gott, der Herrscher, thun wird oder nicht Wird thun? Und jest, bei deiner Chat, da wir Bermuthen muffen, daß, vorher verkundigt, Der Herr es, oder nicht vorher verkundigt, Bald selbst entscheiden werde, David, war's Nicht hier zu forschen Stolz?

David.

D, ift es Stolz, So schweig' in mir, bu heißer Frager, Herz!
Berstumme ganz! . . Ich ließ auch Joab rufen. Wie tief beugt mich auch Dieß, baß dieser Joab Bernehmen wird, daß meine Zahlung ich Bereu', und Gott sie strafe! Doch auch Dieß Scp, wie es ist.

Mathan.

Dein Liebling Salomo Bar, seit er dich verlassen mußte, voll Bekummerniß und banger Unruh voll. Und nun ist er allein, auch ohne mich. Du kennest ihn. Er hält's nicht aus. Und dann Bar's gut, daß er um bich zur Zeit bes Elends war' Und lernte! So ein Tag ist mehr, als sonst Ein Jahr!

David.

D, murbe nicht ber garte Anabe Bor Schmerz vergehn, wenn er mein Elend fah ? Nathan.

Ja, leiden wird er viel, und foll er auch: Denn viel muß unfere Lieblings herz noch lernen! Ein Strahl ist sein Berstand, ein schneller Blis, Und gut sein herz! Allein was ist der Mensch! Und biese Knospe was, die halb erst blüht!

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Joab. Abifai.

David.

Antworte, wer dich fragt, und fen Dem Joab, Der viel dich fragt, antworte Dieß: Die Bahl Des Bolls fen mir und dir allein bekannt Und werd' auch nicht in meine Bücher geschrieben. So mach's! Auch sende gleich nach Gibeon Bu Badol, daß er schnell gen Sion tomme. Der hohepriester (ju Nathan) soll dem Richter opfern.

Der Richtere Priefter ift in meinem Belt. David (in Meifal).

Beh, laß mir Chimeam Jedidja bringen. Auch Mephibofeth tomme mit. Und geh Bu deinen Belten hinab und bring mir Badot.

## Bierter Auftritt.

Die Vorigen auser Abisai. Salomo, Chimean. Mephiboseth.

Salomo.

Bir ftanden braußen, weinten, ba fam Abifai.

Davib.

Mein Sohn, mein Salomo, o du mein Sohn!
Du littest wohl sehr viel, als du von mir
Beggehen mußtest? Beine nicht, mein Sohn,
Des Menschen Leben hat nicht Freude nur,
hat Clend auch. Das fühlst du nun schon selbst,
Du, der sonst Freude nur, den Schmerz nicht kannte,
Du Blume, die der Morgenröthe nur
Und nur des sansten Abends Schimmer traf,
Und die wir vor des Mittags Strahle wie Schatten
Beschüßten! . . Beine nicht!

#### Balomo.

Mein Bater, ach,

Gern mar' ich weg von dir gegangen, du Gebotest es ja; allein ich sah dich traurig, mein Bater, Sehr traurig sah ich dich, als ich dich schnell Berlassen mußte.

David.

Mathan, er bewegt Mich heut zu fehr! Sag, foll er bei uns bleiben? Wenn ich ihn fab', und er, wie jest, vor mir Da ftand', und dann . . wurd' ich's aushalten konnen?

Salomo.

Rach diefer erften Racht in meinem Leben Sanz ohne Schlaf, wenn ich nach diefer Nacht, Mein Bater, ach, von Neuem wieder dich Berlaffen muß, so unterlieg' ich gang!

Bleib, bleib, mein Calomo.

## Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Abifai. Badok.

David.

3ch bin ermattet . . .

D Nathan, ordne du die Opfer an. Mathan.

Mein König und mein Herr, du fagtest mir Bon deinen Opfern nichts: wie kann ich glauben, Es so zu machen, wie es dir gefällt?

Mania.

Ich aber: fonft gebot' ich bir es nicht. Berfohnungsopfer, Zadot! . . . Ordne fie, Prophet des Herrn, nun an.

Mathan.

Wie viel aus Levi

Eind, hoberpriefter, jest auf Gibeon?

Reunhundert, Rathan.

Nathan. Und wie viel der Priester?

#### Chimzam

(Aest hinaus, ohne fic der Deffnung, durch ble er fiebt, vollig ju nahn). Ich febe Gad herauf nach Ston tommen ! . . Bapid.

Da ift es! . . Nathan, ach, ihn fenbet Gott! . . Berfohnungsopfer, Sabot, follen's fepn! Wie geht er, Chimeam?

Chimeam. Cehr ernst. David.

Auch langfam?

Chimeam. Nict langfam und nicht fonell.

David.

Bring Gottes Boten

herein zu mir.

## Sechster Auftritt.

David. Salomo. Aathan. Mephiboseth. Joab. Abisai. Dadok.

Davib (nach einigem Grillfchweigen).

Auch du bift nun bahin, Du schwacher Troft, an dem ich mich, zwar wenig, Allein doch hielt: ich hatte Gottes Feinde Durch meiner Zählung.. Stolz!.. zur Lästrung nicht gebracht! Denn nun kömmt Gab!

Babak.

Bielleicht nur, bich ju warnen,

Dağ bu nicht ftolz fouft fenn.

Danib.

Ach, war's nur Das!

Allein, ich weiß nicht, welch ein furchterlich Ahnen Mich überfallt. Es ist viel mehr, als Das! Iwar richtet' ich mich auf, als heiter mir Die Sonn' heut' aufging, und mir Nathan Gott Nicht sendete: denn dieser Schrecken hatte Die ruhelose, bange Nacht um mich Geschwebt. Nun aber sendet Gab der Herr Ju mir.

## Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Gad. Chimeam.

Ønd.

Mich fendet Gott zu dir! . . Goll's horen, Ber um bich ift, o König, oder willft Du allein es horen, was der herr dich fragt? Bavib.

Mich fragt? . . Bleibt Alle hier. Nur bu, mein Kind, Mein Salomo, mußt mich verlaffen.

Salomo.

Ad,

Mein Bater! . . . Nathan, bitte du für mich!

Danib.

Du bortest ja: Ich fundigte durch Stols, Als ich mein Boll von Joab gablen ließ! Drum fendet Gott mir beute seinen Boten. Wie wurdest du, du gartes Kind, des herrn Gericht vernehmen konnen!

Salomo.

Bitt' (14 Sab) auch du, Prophet bes herrn, für mich!.. haft du, mein Bater, nicht Schon oft mit mir von Gottes Wegen gesprochen? Bon gnädigen und schrecklichen? Drum lass Auch heute mich, mein theurer Vater, lernen! David.

Bleib denn, mein Sohn, und lerne fruh'! . . hier bin ich, Prophet des herrn, vor Gott und hore! . .

Gab.

So iprac

Der herr zu mir: Drei Dinge find's. Ermähle Darunter, David: Sieben Jahre Theurung! . . . Drei Monde Flucht vor deinen Widersachern Und deiner Feinde Schwert, daß dich's erreiche! . . . Drei Tage Gottes Schwert, die Pest, im Lande, Daß der Engel des herrn in allen Granzen, Jm ganzen Ifrael verderbe! — Sieh nun zu, Bas ich antworten soll Dem, der mich gesandt hat.

Ich wählen? . . Ach, und Gott, Gott wollte nicht, Wie vordem, fur mich nicht wählen? . . und dazu Babl unter biefen schredenvollen Dingen! . . Auf sieben Jahre! — Daß es mich erreiche! . . In allen Gränzen Ifrael bie Peft!

Sott, Sott! Mein Richter, der mich von den hurden nahm! D Stolz des thörichten, des armen Staubes!
Und ist nicht in der fürchterlichen Bahl
Bersuchung? Kann, wenn ich nicht wähle, wie ich soll,
Ich nicht von Neuem sündigen? D Abgrund,
An dem ich steh, an den mich Stolzen Gott
Hinab gebracht hat! Was, was soll ich wählen?
Am Rleinsten, gland' ich, ist zu fündigen
Die Gefahr hierin, noch wähl' ich's nicht, prophet,
Noch wünsch' ich nur, daß diese Wahl die sep,
Die Gott gefällt: Ich wünsche meinen Too!

Saloms.

Ach, Dieses, Dieses nicht! nicht beinen Tod, Mein Bater!

#### David.

Schweig, mein Sohn! fagt' ich dir's nicht, Du könntest nicht dabei fenn, wenn der herr Mir sein Gericht verkündigte?

Joab.

Der Krieg,
In dem das Schwert selbst David trifft, ein solcher,
So blutiger, noch nie von dir und mir
Geführter Krieg, der würgt von Dan herauf
Bis Berseba — nicht nur des Landes Töchter,
Die kleinen Städte, selbst Jerusalem
Und selber Sion müssen dann in Getümmel
Und in Geschrei und in Posaunhall sterben —
Der schlägt dein Volk und dich! Die Pest trifft nur
Tein Bolk und weniger des Volks. Drei Tage
Sind's nur.

Bavib.

Der fagte bir, daß Gott bed Bolls Richt iconen werde?

3oab.

Beift benn du, bag er Es schonen werbe? Dug ich nicht Zerftörung Bon einem Kriege fürchten, der selbst dich, Den auserwählten Sieger Gottes, schlägt? Denn werden wir und zahm erwürgen laffen, Du? und die tühnen Neun? und deine Dreisig? Und all dein großes Bolt?

David.

Berlaf bich nicht.

Auf bich und und!

3oab.

Umfommen werden wir — Dad fag' ich ja — wenn selber bich der Tod Des Kriegs erreicht. Doch eben Dieß, daß wir Als Manner streiten werden, wird die Wuth Der Feinde desto mehr entstammen, wird Bu Causenden und wieder Tausenden hinunter in des Todes Thal und stürzen, Das ganze Volt!

David.

Benn ich ihm glaube, Nathan, So stirbt in diesem Kriege mehr bes Bolts, Als durch die Pest.

Mathan.

Mich daucht, ber Nichter hat Dich, König, und bein Bolf zu ftrafen beschloffen! Ber kann vorhersehn, ob er burch die Pest

Mehr ober mehr im Kriege tibten will? Des Krieges Schwert nicht nur, ach, auch die Peft. Kaun dich erreichen, David.

David.

Mird das Schwert Des Kriegs gewiß mich töbten, Gab? Erreichen! Das fagtest du: so kann es mich auch nur Bermunden.

Gad.

Biemt mir's heut bir auszulegen? Bu warten, daß bu Dem, der mich dir fandte, Antwortest, ziemt mir nur.

David.

Buft' ich gewiß, Daß mich das Schwert des Ariegs zum Tode trafe: So mußt' ich hin und mich mit Einem wagen, Bie Das mein todter Freund, mein Jonathan, einst that!

Ach, David! . . .

David.

Duft' ich bin und fonell mich magen

Und fterben !

Joab.

Das, Das würden beine Krieger Erdulden, dein Jefabeam, der Sohn Hachmoni's, und dein Eleasar, Dodo's Sohn? Und Samma? und Benaja? und dein Joad? Das dulden? und nicht schlagen, bis den Himmel Staub deckt', und Blut die Erde färbte vom Kison Kedumin her bis an Aegyptus Bach? David.

So fallt mein Boll burch beid' in gleicher gahl, Und wie das Schwert des herrn ist auch der Menschen Schwert. Ioab.

Durch diefes fallen mehr!

David. Und ich vielleicht durch beide. Satomo.

Ach, aber in ber Theurung nicht, mein Bater! Davib.

Drum eben werd' ich sie wohl nicht erwählen. Wie voll von Glend ift sie. Ift sie nicht Auch eine lange Qual, die zogernd töbtet? Raum ließ sie nach und sollte nun von Neuem Beginnen? sieben Jahre wieber wuthen?

Saft bu gemabit? . .

Banib.

Noch nicht, Prophet bes herrn! . Ach, er gebot doch nicht, ich follte fcuell Antworten?

Gab.

Rein, er hat Dieß nicht geboten. Davib.

Dank fep's dem herrn, daß er die Zeit zur Bahl Richt auch so kurz senn heißt, als er die Plage, Ach, hab' ich nun gewählt, schnell fenden wird. Wie bang' ist mir! Mich daucht, von allen Seiten ruften Die Plagen Gottes sich! Mich daucht, schon wird Der himmel eisern, und voll Durr' umber das Land! Und keine Wolfe wallt, als nur vom Staube

Schon glüht die Rache, blinkt ber Speer! schon rauschen Die Donnerwagen her von Hermond Gebirgen, Bon Kademoth, vom Meer', aus Parans Wisten! . . . Schon zückt vom Ebal her der Todesengel Sein stammend Schwert, vom Ebal oder Horeb! . . . Ift nicht der Himmel überall voll Nacht? Seht aus: Ist jeder Strahl des Tags in Wolken Nicht ungewöhnlich finster eingehüllt? Schweigt Mephiboseth ganz? Und hast du mir Heut, diesen Tag der Angst, gar nichts zu sagen? Mephiboseth.

Ich reden? Ift bei dir in deinem Bergen Die schmarze Lafterung denn bes Biba gang vertilgt? Und bin ich, wie ich's wirklich bin, auch bir Unschuldig? bin ich dir, wie Jonathan, ebel? Unschuldig oder nicht, gang unbeffect Bon jener Lästerung oder etwas noch Bon ibr umwölft, will ich doch heute reden! Berfennft du mich, fo lern mich jego fennen Und fieh', ob ebel ich, wie Jonathan, Db meine Seele fev, wie feine mar, Und ich anders ungleich ibm, als nur am Leibe, fep? Benn ich gerebet habe, tobte mich! . . . Boblan, nun barf nicht offen nur und frei, Nun darf fogar mit Muth Gante Entel reben! Mit Thranen red' ich auch, o meines Baters Frennd Und meiner, wenn nicht ftete, doch heut gewiß! Ber hat gefündigt? hat es denn bein Bolt? Es hat's; doch nicht dadurch, wegwegen Gott Die Babl gebeut. Gebeut er fie dem Bolf'? Und, haft nur du's, was zogerft du, ben Cod, Google Der dich gewiß erreicht, ju mablen? Wird Das Schwert vom Bolle, das nur ficht und ftirbt, Beil Krieg dich tödten foll, nicht schleunig lassen, Benn du gefallen bift?

Joab.

Sehr edel scheint Die Wahl; doch, ob der Enkel Sauls allein Aus großem Herzen sprach, entscheid' ich nicht! Bablit du, wie er, so muß er sterben!

David.

Ihr Söhne

Bernja wollt nur Blut.

Mephibofeth.

Mehr, als der Tod, If, Joad, der Verdacht, mit dem du mich Bu Staube trittst, und, ihn zu dulben, fordert's Mehr, als zum Tode, Muth!

Joab.

Recht oder Unrecht Mag ich denn haben; bennoch trügst du dich! Hast wicht des Herrn benn nicht gehöret? Drei Monde Krieg! Seseht, es ist gewiß, Daß dieser Krieg und David nehmen soll: Wer hat dir offenbart, daß er ihn früher, Mis in dem dritten Mond', und früher ihn, Mis dieses Mondes lehten Tag, und früher, Mis in der lehten Stunde dieses Tags, Ind sin der lehten Stunde dieses Tags, Und früher, Ind in der lehten Stunde dieses Tags, Und früher, Ind in der lehten Stunde dieses Tags, Ind in der lehten Stunde dieses Tags, Ind in der lehten Wird, eh David sällt?

### Mephibofeth.

Benn aber fich den ersten Tag des Streits Der Bruder Jonathans mit Einem magt?

#### Joab.

Roch immer hörst und lernst du nicht, daß wir's Richt bulben wurden! Rennst du David's Helben?

#### Mephibofeth.

Benn aber Gott, wie Sand am Meere, die Wölfer Um euch versammelte?

#### Joab.

Der Ausgang nur Sagt gang, was Sott beschlieft. Drum mogen fic Um und berum die Bolfer wie ber Sand Am Deer versammeln oder wie der Staub Auf eines Mannes Ader: Dieg ift Gins! Bir ftreiten! Doch wie tennteft du die Sieger, Durch die ringe um une ber bein Ronig berricht. Du, ber gelähmt in Binteln friechen muß? Umrinat - bas Schlimmfte nehm' ich an - fep Davib, Der alte Rrieger, ber, noch Schäferinabe, Den Riefen folug, er fev umringt: was murbe Befchebn, wenn Eleafar, Dodo's Gobn, herantam' ober auch, ich barf ihn nennen, Mein Bruber! Doch du fragft, wer Jener ift? So lern benn minbstens noch den Ginen fennen: Er ftand und ichlug bes Dagons Räucherer, Bis mud' am Schwert die Sand ihm ftarrte, folug Die Siegenden, bis Juda fich umwenden Und ihm nachrauben konntel Digitized by Google

## Mephibofeth.

Mehr noch fann

Ich dir, du hoher Joab fagen, dir, Der nur den Muth der Schlacht, sonst keine Größe, kennt! Hat David, und hat auch das Bolk gesündigt: So muß (ich sag' es nicht, er sagt es felbst) So muß, da Anlaß ihm zu dieser Wahl Der Richter gibt, sich David für sein Bolk Dem Tode weichy! . . .

David

Du meines Freundes Cohn

Und felbst mein Freund, wie er, ich wollte nur Dem Wint bes herrn gehorchen, wenn gewiß Der Tod bes Kriegs mir war' und ungewiß ber Pest; Ich wollte nicht, von Neuem stolz, ja stolzen, Mich für das Bolk dem Tode weihn! . . . Anthan.

Der herr

Berlangt von bir jest, David, feinen Gehorfam. Er fandte dir ja Babl.

Davib.

Muß ich den Tod,

Dem ich fehr nah burd Rriegsmuth tommen tann, Richt mablen? Bin nicht ich's, ber fündigte?

Nathan.

So will ich benn, ob beine Sund' allein Gott oder auch des Bolles ftrafen wolle, Rein Urtheil fallen, will tein Urtheil fallen, Ob dich der Tod des Kriegs gewiß erreichen werde, Bleibt es gleichwohl nicht, daß, wenn der herr dich tödten will.

Des Nichtenben Gebot die Pest vollenden werde. Wenn, David, nun der herr, erwählst du Arieg, Der Wuth der Menschen Alles überließe? Wenn, die du rings umher bezwungen hast, Wenn Die an dir und und drei Monden lang, Von dem Arme Gottes los, sich rächen dursten? David.

Benn's fo, mein Rathan, ist, so tann ich schnell, Schnell mahlen, hab' ich schon gewählt! Bernimm's, D Gab, und sag's dem Herrn! (Er enier nieder.) In Gottes Hande,

In Deffen Sande, der barmbergig ist, Nicht in der Menschen Sande, will ich fallen!

So hast du, König, denn die Pest gewählt? . . . David.

Ja, sie . . . Ach! wo willft bu die Wahl voll Graun Dem Richter fagen? Kehrest du dahin Juruck, wo du des Hocherhabnen Fragen Vernahmest? Oder gehest du hinauf Nach Sibeon, zur Hutte Gottes, dort An seinem Altar', unterm Hall der Posaunen Die todesvolle Wahl gen himmel zu rusen?

Hier, König, hier, vor beinem Ohr' und Derer, Die und umgeben und uns hören, soll's Bernehmen, der mit seiner Gegenwart Die Himmel alle füllt. Allwissender! Berborgen ist dir's nicht, doch du gebotst, Daß dir dein Anecht die Antwort bringen sollte. Ich werse, Gott, vor dir mich in den Stand Und bringe fie . . . (Er fallt auf die Ante.) Den du von Surden nahmft

Und über Ifrael zum König (bier faut Dabid auch nieder) falbteft, Ihm einen Namen machteft, wie auf Erben Der Großen Namen ist, und den du heute strafft, Weil, ungezählt, sein großes Volt zu klein Ihm war, er mählt die Pest!

(Sier flehn Beide wieder auf, Gab juerft.)

#### David.

Es ift geschehn!

Er hat vor Gott bas ernfte Todeswort Run ausgesprochen! . . . Ach, verschone nun, Barmbergiger, und laff, ach, nicht zu viel Des Boltes fterben, bas in beinen Arm Sich wirft! . . . Lag, Zadot, du auf Gibeon In Gottes Sutte deine Bruder und Abjathar Den gangen Tag Brandopfer thun und Affaph Und heman und Jedithun mit Drommeten Und Cymbeln tonen und mit Gottes Saitenspiel' Und danken Dem, bes Gnaden ewig find, Damit bas Dhr bes herrn im himmel bore, Die fich barauf, bag er barmbergig ift, Sein Bolf verläßt. Du aber bleib' und geh', Ach, in der Stadt voll Tod umber und ftarfe Die Sterbenben. 3ch fend' ins Land um uns Die Boten alle, die ich habe. Gendet Die euren auch, damit wir ichnell erfahren, Bohin die Plage fommt, und wen fie trifft. Sagt felbit bem Schnellften, wenn auf feinem Beg' Er einen Jungling fieht, der foneller ift,

Er ihn nicht gruß' und gleich die Sache fage. Fleng nun voraus zur Stadt, wohin ich geb', Und forsche nach und tomm' in's Thor zurud.

#### Achter Auftritt.

David. Gad. Mathan. Salomo. Mephiboseth. Chimeam.

Davib.

Mein Sohn, mein Salomo, ach, lern bu heut, Wie vor dem Heiligen demuthig Der Seyn muffe, welchen er zum Herrscher wählt. Bringt, Nathan, ihn hinab zu seinen Blumen, Damit er unter ihnen Gottes Milbe seh' Und nicht das Angesicht der Todesboten, Der arme Knabe nicht vernehme die Stimme Der Todesboten!

Salomo.

Benn mein Bater weint, Soll ich nicht auch mit meinem Bater weinen? David.

Beh' bin, mein Cobn, und lern demuthig fepn, Damit bu funftig nicht auch weinen muffeft.

#### Meunter Auftritt.

Didav. Sad. Mephibofeth. Chimeam.

Danib (geht bin und ber).

Ad, Gott, mein Sott! . . was wird mein Richter thun? Benn nun die Pest mich eilender erreichte, Als mich das Schwert des Kriegs getöbtet hatte? ...
Laß (zu Chimeam) Joad gleich die schneusten Krieger nehmen
Und rings umber in alle Städte Juda
Und Ifrael sie senden. hin und her
Soll jeder eilen, als er niemals eilte,
Und schneller noch, als stöh' ein Amales vor ihm.
Komm, Chimeam, zurud. Noch Dieß: Die Meltsten
Der Städte sollen in das Thor sich setzen
Und dort die Leichen zählen und die Jahl
Die dritte Nacht, zu welcher Stunde dieser Nacht
Es sep, mir senden.

#### Behnter Auftritt.

David. Bad. Mephibofeth.

David.

Denn auch biefe Bahl, D Mephibofeth, meines Freundes Sohn, Nun will ich auch die Bahl der Todten wissen, Will, ist es möglich, kleiner noch, als so, Bor meinem Gott' und meinem Nichter werden! . . : Glaubst du (121 Gad), daß jeho schon des Nichters Arm Beginne?

Bad.

Glaubst denn du, er faume? Drei Der Tobestage sind's. Wenn auch die Pest Bei Tausenden das Bolt ergreift, so tödtet Sie in drei Tagen wenig Menschen nur,

Bofern sie Gott den ordentlichen Lauf Fortlaufen läßt, und so hat er gewiß Schon begonnen. Allein er kann ihr Flügel Des Bliges geben, sie mit seiner Wetter Eile Fortwürgen heißen! . . Ach, war Dieß sein Rathschluß! Wie wissen wir, ob er nicht gleichwohl früh Beginnen werde?

Davib.

Sab, was fagst bu mir! . . . . . . . . .

Ist deine Schuld gewöhnlich? Kann denn nicht Auch ungewöhnlich ihre Strafe sepn? Und ist nicht Israel und Juda sehr verderbt? David.

Bohlan, wie Gott es will! Kommt ihr hierher Zu mir zurück und tröstet mich, wenn nun Die Todesboten kommen.

Gad.

Darf, mas Gott Dich fragt, und mas du ihm antworteteft, Jerusalem erfabren?

David.

Wiffen foll

Das Salem, und wer sonft es hören kann, Daß ich mich auf des Herrn Barmherzigkeit Berließ und mit dem Woll' ihm in die Hände fiel!

# Dierte Bandlung.

#### Personen.

| David.       | Joab.   |
|--------------|---------|
| Chimeam.     | Boten.  |
| Nathan.      | Beor.   |
| Mephibofeth. | Abifai. |
| Salomo.      | Babot.  |

#### Erster Auftritt.

#### David.

Ach! (Nach einigem Stillschweigen.) Einfamteit! . . . Ach, sie hat jeho Dolche,

Die fie ins herz mir ftogt! Ich will, die Mitleid Mit meinem Elend haben, rufen laffen, Richt langer faumen!

(Er flebt auf.)

#### Aweiter Auftritt.

David. Chimeam.

Chimeam.

David, ju erwarten. Db du vielleicht bierber tamft und von Joab Die Antwort boren wollteft, ging ich bier herein. Er fendete mich fcnell gurud; Allein du hattest und ju dir mit der Anfunft Der Todesboten erft zu fommen geboten. Drum magt' ich's nicht beraufzugehn. Bulest Bermocht' ich langer nicht den bangen Unblid Des allgemeinen ftummen Trauerns auszuhalten, Auch mein Berlangen nicht, in Glend bich ju febn.

David.

Ift foon ber Morgen weit berauf? Chimeam.

Sein Strabl

Brennt icon des Schnittere Stirn.

Danid.

Bie macht' es Joab?

Chimeam.

So bat er, Ronig, bein Gebot gethan, Ich fah's, als er es that. Als All' um ihn Berfammelt maren, führt' er fie binab Bum Bach. Schöpft mit ben helmen! Trinft! Run last Die helm' am Bach'. Euch wird icon Stand das haupt Bebeden. Du nach diefer Stadt! und bu Digitized by Google Nach ber! Schnell icoll ber Boten Nam' und ber Stabte. Kangt langfam an! Doch lieber fterbt, als bag Ihr langfam fortfahrt! Diefe mandten fic. Bas du gebotst, Das hatt' er ihnen schon Im Behn jum Bach gefagt. Dun ging ju jebem Rurften Der Stämm' ein Bote noch. Sauptleute nahm er vier, Bab jedem dreigehn Rrieger. Go gebot er: Bier eurer Anaben febn febr weit und icharf, Die andern zwölfe fchict auf beiben Geiten aus. Runftaufend Schritte von Berufalem Stellft bu dich gegen Mittag, Sauptmann, bin Auf eine Bob', an ber viel Bege jufammen Bon andern Städten laufen. Wenn ibr bann Bo einen muben Jungling feht, ben etwa Bu David eine Stadt gefendet bat, Den nimm und frag' ibn nach ber Todesbotfchaft Und fende beinen Anaben, welcher gerubt bat. Ben Abend eile bu und mach's, wie der erfte. Gen Morgen bu , und bu gen Mitternacht. Die Biere wollten gehn mit ihren Saufen, Allein fonell drang den Ginen Afahels Sohn weg, Ein hoher Jungling, wie bie junge Ceber fcon. Den Aufgangshaufen ließ zwar Abifai Dem Santmann', aber führt' ihn doch. Gehr ernft Saß er auf einem Ablerroff' aus Caba.

#### David.

Ich wollt' und werbe fehr genau und schnell Mein Elend wiffen! . . . D bu theurer Jüngling! Glackelig ift dein Bater Barfilat. Er schläft und weiß von unferm Schiekfal nichts

Beb, ruf mir Nathan, Mephibofeth auch. Und bleib bei Galemo.

#### Dritter Auftritt.

#### David.

D bu mein Bolf! . . . Bie werben Die, die noch der Tod nicht fcredt, Bor meiner Boten Gil' und ihrem Korichen Eridreden! Ja, gladfelig ibr, die ichlafen! . . . Auch du, mein Jonathan. Oft weinet' ich Um beinen Tob, verlangte bich jurud! Schlaf, ichlaf, mein Jonathan! Ach, wenn gu ibm Mun diefe Todtenfchaaren tommen! . . . Ainfterer, Entfeblicher Gebante! . . . . Wenn nun Jeber Des großen Beere beim Racher ihn beschwört: Mun foll er nicht mein Freund mehr fepu, nicht mehr Mein Jonathan! . . .

#### Vierter Auftritt.

David. Mathan.

Mathan.

Ich komm' allein. Doch kann ich Nicht ruhn, wenn Salomo nicht folgen barf.

Er unterliegt. Solang der Anabe lebt, Hab' ich ihn also niemals noch gesehn! Als du uns vollends riefst . . . Doch du verstummst . . .

#### Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Mephibofeth, welcher von Chimeam geführt wirb, ber gleich wieber umtehrt.

#### Mephibofeth.

No, Salomo, bein Sohn!.. Laff' ihn doch kommen. Die alten Schmerzen, die ich habe, martern Mich heute mehr, als sonst. Wär Dieses nicht, So hätt' ich früher dir für Salomo gesteht. Er leibet wie ein Mann und ist ein Kind. Er übersteht es nicht.

Mathan.

Berftummft bu noch,

D David? Belch ein Schmerg, o David, ist Dein Schmerg! . . Darf ich bein Kind nicht rufen laffen?

David (nach einigem Stluschweigen).

Du darfft . . .

Nathan (nachdem er jurudgetommen ifi). Ermanne bich. Er tommt nun balb! Bavid.

Sohn Jonathans, wie groß . . . ach, wurde jest Mein Freund dein Water fepn? Antworte mir Mit deiner Redlichkeit.

Mephibofeth. Bie Benjamin

Am halfe Josephs, wurde Jonathan Zwar Freude nicht, allein gleich starte Schmerzen weinen! David.

Das glaubst du? Sage nun: . . . Doch, nein, ich schweige, . Biel beffer ist's . . .

#### Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Salomo. Chimeam.

#### Salomo.

Ich bringe Blumen bir, mein Vater! Und biese Thran' ist Dant!... Du liebtest ja, Das hast du mir erzählt, an Bethlems Quell Die Blumen sonst. Und Blumen streuten dir Die Töchter Israels, als sie Zehntausend sangen. Du sagst mir nichts?...

Mathan (ju David).

Berftummst bu wieder gang?
(Bu Salomo.) Er zürnt auf bich nicht, Sohn! Es ist fein
Schmerz.

David (ju Mephibofeth).

Dein Bater murde jest mein Freund noch fepn? Das glaubst du? Reblich, wie du immer warft, So fep und ohne Mitleid!...

Mephibofeth.

Burbeft du

Sein Freund nicht noch und mehr in fo viel Elend fepn?

David,

Ich wurd' es!... Allein (ich tann nicht Alles fagen) Darf er's auch jest noch fepn?... Doch, was ich erft Dich fragen wollte, bore unn: Bie groß, Ach, glaubst du, wird die Schaar des Bolles seyn, Das ftanben wird? Antworte lieber nicht! Drei Tage!... Nein, antworte nicht!

Mephibofeth.

Bie barf ich

Ein Urtheil wagen, auch ein Urtheil nur Den Traumen gleich, wenn Gott bem Tobe fo gebeut?

David.

Schickt nach Jerusalem hinab, wie lange Der Tod in ihr begonnen habe? Sendet In Jadot! (Ehtmeam geht binaus.) Doret ihr, wie still sie ist, Jerusalem, die große Stadt voll Bolts? Wie stumm! so war sie nie! (Er ebmmt surud.) Auf, Chimeam, Dein Blick ist scharf. Sieh' aus, ab sie schon Leichen tragen! Chimeam.

Ich febe teine Leichen, menig Rinder nur, Die bei den Vakmen frielen.

Die bei den Pakmen spielen. David. Siehest du

Auf Bethlems Bege feines Banbrers Staub?

Chimeam.

Das Fernste, das ich fehn kann, ist der Hügel, In dessen Schatten Rahels Grabmal liegt. Auf diesem Wege von Jerusalem Bis dort hinab erdlick ich Wandrer wohl, Allein zum Grab' hinunter wallt ihr Staub.

Subtraction the management of the contraction of Ad, Bethlem Ephento, bin auch einen beineb bei in in in in in Shinfirdir duf fener Golte Gilo's Berhand de a grand Und ihrer Sügel Schattenhachte febn? and the first of the first of the first of the

So hell nicht, als bas Grab der Mutter Bembilding : Doch auf bem Goller tannicharings um mich Der Stabtedinialle under Mitgelifeling attent : ? STAR BUILDING TO BE

This to and on the beam of the end

Sinauf! Und, wenn bu nach Beefffalem Boten hereilen fiehft, fo todene underfagte . Dein Bud . Ift auch febr bell und ift ein weiter Emberter, Mein Sohn! Geb mit binamf wenn bu es mauft, Und fomm, fo oft! but willit gu mit gurud.

Siebenter Auftritt.

Sidi T

.... 13 . E. ...

Pavid. Nathan. Mephibofeth.

D truber, bunfler Tag, bu Tobestaa Bon fo viel Caufenden, Die burch Inich fterben! Bie bang' ift mir: wir Will mein Berg! Bie gehn Die Rluten Gottes mir bis an: We Geele! . . . Ad, ift mit allen diefen vielen: Moben : 122 Auch meiner, Gott, von die befchloffen ? . . . Källt Mit allen biefen bieleie Opfern auch Der Opferer: fo lag mich jeben Sietbenhan ret ... Digitized by Google Rlopftod, bram. Berte, I.

(So wird mir's fenn, wenne mut die Todesboten fommen!) Nicht boren, jeden Reichermang nicht febny bar bei bei Las bald mich fterbent ... (Er Epr fic nieber.) Mathan) co. was tann, ..... Bas barf ich thun, bag meniger bie Bahl Der Lobten fewlig bigind bei baren beit ein ib nie lieb ib . Smathan. it is will's mid inc mis Du tannft nichtsethungen Davidsieres mie Daf meniger die Bahl der Robten fev! Bas Gott beschloffen bat, Das führt er aus! Basib. Charmana et de Bare ! Bas aber foll ichithun, daßirubig werbei if fille in in in Die bange Seelligine mir bie be, ner fil oner fied gage begen ?? に対する **機能性能能**が引き返回する (frの) で Dich unterwerfes! Davib. Das thu' ich. Mathan. Thu's sangl I AiruT -Achter Auftritt. Pie Vorigen. Chimeam, Chimeams ... Der Bote fam. Maniber Samen Bereit. Das für ein Bote, Chimeam ? Chimeam. " Mon Sabot. . in de b Der hohepriefter feit; Berufalem mit, je beite 3842 ?

Ift bang' und ftumm und fente the Saupt gur Erbe! Allein noch Reinen hat die Peft ergriffen, Selbst feinen Greis und feinen Säuglung nicht.

#### Neunter Auftritt.

Pavid. Mathan. Mephibafeth.

#### David.

Noch Keinen nicht erteicht? Ich glaubt', ich warde Bon Lobten schon und offnen Grübern hören. Bas ist benn Dieß?... Will Gott nur Wenige, In allen Stämmen zwar, im gangen Ifrael, Allein nur Wenige boch töbten?... D hoffnung, Die meine Geel' erfrischt! D Nathan!... hörtest, D Mephiboseth, höntest bu, was Jadot! Und sagen ließ? Noch Keiner. Nicht einmal Ein Säugling und ein Greis.

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Salomo. Chimeam.

Chimeam.

3ween Boten tommen

Bon Gibeon. Der Krieger läuft voran, Sie eilen schon nach Joabs Zelt baber.

#### Giffice Auftwitt.

Die Marigeni Goade 🖫

#### .Joak

# Zwölfter Auftritt.

and the control of the transfer

دينا څخه ايال ده او <del>به سنجي</del>

Pie Porizen auser Joab.

#### Salomo.

Bernahmt ihr's auch, wie laut der Feldherr rufte? Ruft er fo in der Schlacht? Es war fehr fürchterlich! Ach, du, mein Pater! Water Ifraels! . . .

### Preizehnter Auftritt.

Die Vorigen. Smei Boten.

David.

Bift bu aus Gibeon?

Der Bote.

Die Peft in Gibeon! Die Priester sandten mich. Ach, unfre Stadt! Und eine Pest, wie nie noch eine war! . Ach, unfre Stadt, die Säuglingstochter Salems, Sie ist dahin, dahin ist Gibeon! Wir können schon nicht mehr begraben!

Salomy.

Mein Chimeam!

· Komm,

### Vierzehnter Auftritt.

Die Vorigen außer Salomo und Chimeam.

Ber Bote.

Es überfallt fie wie Flammen In Mart und Bein; bann Buthen oder Todesichlummer! -Kaum trifft's, fo ift's ber Tod!

Mephibofeth (gu Davit).

Go fcnell?

David.

Haft bu

Des Richters Donnerworte nicht gehört?

Mit bem Aufgang

Der Sonne.

David.

Geh'!

# Fünfzehnter Auftritt.

(Die Boten find weg.)

#### David.

Raum scholl die Todeswahl aus meinem Munde, so schollen Des Richters Donner auch! Sie trifft auf Einmal ganz Und tödtet schnell! Vor Wuthen nur, mein Gott, Beschüße mich! Doch auch hierin, wie du Gewillst! Ich sall' auch hier in deine Hande! Mein Schicksall nicht, nur euer Schicksal, ihr, Mein Volle, ihr, meine Ainder, will ich klagen! In Israel und Juda, rings um mich, Ein solcher Tod, jest, da ich red' und hier Lebendig steh', und, o, in Bethlem auch, In allen denen Städten auch, worin So viel Rechtschaffne mir einst Helfer Und Freunde wurden, da vor Saul ich sloh!

#### Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Chimtam. .

Chimeam.

Ein Bote

1.3 July 357

Bon Bethphage.

Mephibofeth.

Bon der viel nahern Stadt Ein späterer Bote! Wie geht Dieses ju?

Siebenzehnter Auftritt,

Die Vorigen. Ber Bote.

David.

Begleitet dich der Bote Joabs nicht?

"Der Bote.

Er starb im Thor'. Que ist es mit Bethphage!
So hat noch nie die Pest vom Herrn gewäthet.
Dein Arieger kam, und schnell ergrisse sein Haupt
Und Herz, da starb er in dem Thor! Da sandten
Die Weltsten einen andern Jüngling fort.
Der Wächter auf der Mauer sach ind Feld
Hinaus, da sah er auf dem Wege todt
Den Jüngling liegen; drauf ward ich gesandt.
Die Weltsten sind im Thor' und zählen die Leichen,
Der Water seinen Sohn, und sterben auch!

Las mich, ich mag bein Angesicht nicht langer, D König, fehn! Gie toute mich vor die Ergreifen und vor dir mich töbten! Last, D König, mich . . . . 1

Sec. 25.

### Achtiehnter Auftritt.

Die Vorigen. Sidem diefer noch rebet, tommt ein andrer Bote.

Der andre Note. Ans ist's mit thr! es ist aus! David.

Mein Richter, ach mie eilend gableft du. ...... Wo tommft bu, Jüngling, ber?

Der Agte.

Bon Bethanija.

Die ist nicht mehr! Bon Schreden abgemattet, Komm' ich sehr spät. So schnell gehn Städde nur unter, Benn sie in Kriegsgeschrei, in Hall der Posaunen Sterben! Glüdlich ist Der, wer nicht ihr Storban Mit ansehn muß. Ich bin nicht: weich; allein Ich sah den Gine Braut ein Brüntigam Begrub; da eit? ich wen.

Davib.

Geh gu ben Belten;

# Reunzehnter Auftritt.

#### Pavid. Anthan. Maphibofeth.

Mathan.

Jest ist des Leibens bittre Stunde, jest Must du mit Manulichteit aushalten. Was hilft alle Weisheit? Was Entschlässe des Muthes, Indem wir stene nur das Elend sehn, Wenn wir nicht, ift es nun da, alddann mit Muth; Aushalten?

Mathan.

David, jeho fürchtest du Den Stolz zu sehr. Tief in ben Staub gebudt, fleh' um Standhaftigfeit und zeige bann, So viel ber herr dir gibt.

Pavid.

Wohlan, ich will's!

So viel er gibt, fo viel will ich auch zeigen Und, ist es wenig nur, auch hier mich unterwerfen . . . Groß find die Schaaren, die mein Stolz heut tödtet. Und noch zween dunkle, finstre Tage fallen

Die Tobesopfer! Ach, wo find' ich Troft?
Getrösteter, mar' ich ftaubhafter auch!
Darf jener tauschenbe Verführer, barf
(Mein stolzes herz und er verführten micht)
Mein Traum, bu tennest ihn, mich trosten helfen?
Mathan.

Das weiß der Herr! Wer ist der Mensch, ber hier Entscheiden kann? Lass und nicht nach der Wagschal Des Richters greisen. Wog der Weise nicht Den Sand am Meer? So wägt er jede That! Doch ist dir's gut, daß dieser Traum dich reizie.

Bu finster und zu etef ist dieser Abgrund,
In den du bich herunter fturgest! Du
Und viel des Bolts, die fterben, fundigten.
Und Schaaren sterben, weil sie fterblich sind.
Danid.

Bem fandte Gott die Ball, den Todten ober mir? Unthan

Wie konnte sie der Herr den Todten fenden, Da du, ihr König, auch gesundigt hatteft?

Berlaßt mich nicht, verlaßt in meinem Elend Mich nicht! Ich tomme bald hierher gurud.

## Imanzigster Auftritt.

Mathan. Mephibafeth.

Mephibofeth.

D Nathan, tann der Mensch von Erde, der Auch noch so sehr bei sich des Lebens Elend Bergrößert, fürchten, haß er einen Tag, Wie dieser ist, von jener Stunde der Thränen, Die ihn gebar, bis zu des Todes jemals Erleben werde?

Nathan.

Fürchten muß er's nicht; Allein, wenn's fommt, hat's benu nicht Gott gefandt? Mephibofeth.

Bor allen liegt die Laft auf meinem Herzen, Gleich einem Felfen schwer, die bebende Frage: Stirbt David auch? Weißt du etwas davon Durch Gott, o, so verbirg's mir, Nathan, nicht!

36 weiß es nicht, ob David, du und ich Auch sterben werden. Laß, wie er, und thun, Bie unser David, der in Gottes Arme finkt! Rephiboseth.

Boblan, wie er, ber groß und elend ift! Mathan.

Des Menfchen Größ' ift flein, befonbere bann, Benn wir gefündigt haben!

~

### Ginundzwanzigfter Auftritt.

Die Vorigett. Chimeam.

Chimenin.

Beor tonnit,

Der Uebrige von Afahel. Er eilt Wie Rehe schnell, ist bleich, wie Lodte And. Er ist schon dat

### - Zweinadzwanzigster Aluftritt. 👊

Die Porigen, Jeer.

Bear.

Ift hier denn David nicht? Mephibofeth.

Sag beine Botschaft und.

Beur.

Mir fagte Joab,

Der König wollte felbst die Boten boren. Ich muß gehorchen. Dach, gebietet mir, Daß gang ich schweigen foll, verstummen gang, So will ich euch gehorchen!

#### to the control of the Dreiundzwänzigster Auftritt. 11. Ple Modigens : Datific. in in 1900 in in -- pelp . in **Dunib.** . 13 sima siii Rimaling, wer bift biel !.. na de di Beat. Le comb in alle fact Beor, Afabeld Sobit, Beir: Joak machte: 1. 1 11 11 Committee of the second of the second of the Committee ( Market 1971 - 1971 - 1971) . . . Boo einem tener banfen. Die auf den Bergentingen beit großen :Strafen Bu viel, gufferen tiftemit biefe Biends Derrit ( 1.3 1.2061 4.5 And Silo falich entlriftet foot, ide fatre ann it ein ba Und lief ju ibm. Bu bitter ift bieg Steut; 200 100 100 Bu ausgebreitet! Auf ben Reiberf finten Die Schnitter mit ben Borben Min und fterben! Das fab ich felbft. Ich tam ju ibm. Der frent 1 199 - Bas fag' ich nun zuerft und mas gulett? -Er fprach: Much fie, Die todesvolle Gilo, Beht unter! Boten find aus naben Stadten Bu und gefommen; nach Jerufalem Bu David efften fie. Die fagten alle: Das Land geht unter's Bei ber Gidel fintt Sogar der barte Schnitter, auf ber Beibe Der Sirt. Raum hatten fie es musgerebet, So fanten fie anchition und farben fcnell! . .

Digitized by Google

Ad, Cilo, ob': M: the und bana' und funture !

Und unbegrabner Todten find viel mehr, Als berer, welche wit mit wenig Erde Befdutten tonnten. Da ich nun ben neunten Und letten meiner Bruber auch bearaben -Seche batten unfern alten Bater noch Mit mir, und unfre Mutter viete begraben -Da ich zween Bobne noch zu ihrer Mitter Betragen batte, ging ich fort. Auch baben Die Machter auf ben Manern über Gal Gine Bolle gefebn, die fdwarz wirt fdwebte, Db fonft gleich bell umber ber himmel war. Die fcmarge Bolte jog aufe Kelb berunter. lind, wo fie himzog, fant, wer auf bont Felbe war! Der Ernter fank, und wer die Aebre lad. Und fonell in feinen Stant, ber: fliebende Bandrer !-So fprach ber Mann, von weichem ich nicht weiß; Db er von feinem Lauf? etmatteten ober in wie ein Bom naben Tobetwert, Balling in bei bei beit bei ficht der

terra **Mavin** (1888) (1994) (1994)

Geh' bin ju wuren Belten.

# Vierundzwanzigster Anftritt.

Die Vorigen nuter Beor.

ow : Bapib.

Ja, von Neuem

And the state of t

War Dieß genung! . . . 3ch gitterte fon oft

Davor, boch muß ich bran, ich muß bech eublich Die bange Krage thun : Gebft bu, o Chimeam, Noch keine Leichen in Jerusalem? Chimeam.

Id fab noch teine.

Danib.

Billft aus Mitleid bu Mich taufden? Diefes Mitleib mare mir Ein Doldftof in mein Berg. Denu, wenn ich's brauf Doch borte, wurd' es defto ftarter mich Erfcuttern, je verborgner mir's verher Gewefen mar'. Sor' auf und fag'e! fieh' aus, Bas fiebft bu, Chimeam ?

. Chimeam.

Berftummt, als ware

Sie menschenlos, ift gang Jerusalem. In Gaden nur, mit Afch' auf ihrem Saupt, Gebn Einige.

mavit.

Sieh' hine fieh medt ! Ift's nicht

Ein Leichengang?

Chimpam,

Shift fein Leichengang.

Sieb weit um bid, Erblickt bu fonft nichts mehr? Chimeam.

Dort feb' ich an der Stadt, daß Arnan Arafna, Dein Unterthan, ber Jebufiter Ronig, Die Ernte brefchen last. Auch feine Cohne Sind um den ehrenvollen Greis. Gewiß, Er hat noch nicht der Todesboten Stimme

Sehört: sonst wurd de lauchiged Sott, den etwart in der Durch bich erlander, Archesten in der nauf inder Und seinen David um Erreibung firft. Dort feb' ich Bolf und Aetrse bei dem Bolf Und, wie mich's daucht, auch Zadot unter chnek. hau der Bulle

Bas machen fie? ni @

Thun fie's mit Ungeftäm? Dochiges zu Galomo. 200 in.

# Fünfundzwanzigster Auftritt.

Danid. Mathan Mephibogeth.

Nathan.

Der Pest! Ach, warum rieth ich bie bie Theurung nicht? Das ist's, Das macht mir jest bie Soeld trübe.

Idi felt es,

Google

Ich hätte schweigen sollen! Dies war auch Ein Fehl. Bergib mir alle meine Fehle, Gottl: Vanid

Und meine Sunde mir, Barmherzigen, In beffen Arm ich mich voll Lutraun mark!

## Sechsundzwanzigster Anftritt.

Die Vorigen. Abifai. Salomo. Chimeam.

Abifai.

D meines Königs Gobn, nein, geh du nicht Mit mir hinein. Bu schreckenvoll für bich Ift meine Botschaft.

Rlopfisch, bram. Berte. L.

Salome.'
Las mich's thun!
Darts.

Bober .

Römmft, Mitfat, bu?

Abifai. Von Jericho's Wege. und König, reden?

Soll ich, mein herr und König, reden?

Rede!

Sprich allen Jammer aus, der dir bekannt ward,. Die ganze Laft des Borns auf Ifraei! Berbirg mir nichts.

Abifai.

Muf einem Bege, ben Mur Bandrer tennen, fand ich einen Sterbenben, Den bir aus Berico die Meltsten fandten. Er richtete, ba er mich fab und ertannte, Sein Saupt, fo fcmer es ihm mar, doch auf und ftuste Mit feiner Rechten fic. 3ch flieg vom Roff Und hielt ihn. Bieles wollt' er mir ergablen; Allein, ich fabe bald, daß er auf Fragen Bor Todesmudigfeit mir nur febr furs Antworten tonnte. Sind der Todten viel In Jerico? - Ungabibar! - Sabt ihr fie Begraben? - Ach, wie tonnten wir's! - Warum nicht? -Die Tobtengraber fterben in den Grabern! -Ber ftirbt am Meisten, Gaugling ober Greis? -Ach, Beibe nicht! Der Baum, ber Kruchte tragt, Sturgt um! - 3ft feine Rettung benn? fein Beifer, Der belfen tann ? - Gie wollen's, fterben felbft!

Schreit benn das Bolf zu Gott nicht? — Ach, fie thun's. Ihr Haupt ist aschevoll, wenn's in den Schlummer Des Todes sinkt . . . Wer sandte dich? — Die Aeltsten. Ich werde wohl nicht die zu David kommen.

Drum geh du hin und fag's ihm an. — Wie geht's Den Deinen? — Burd' ich denn gekommen sepn, Wenn ich sie alle nicht schon sterbend oder todt Geschen hätte? — Nun, dich segne Gott Mit Leben. — Jeht mit Leben? — und er sank Zuräck.

## Siebenundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Badok.

Barok. .

Mich fchict bein armes Bolt ju bir Und fiehet, daß ihr Bater ihnen helfel David.

Run, nun beginnt der Tod auch in Jerufalem! Badok.

Roch nicht. Allein fie febn und boren nichts Als Todesboten.

David.

Ach, was kann ich thun? Bie kann ich meinem armen Wolke helfen? Ich, der ich felber hülflos steh' und warte, Ob mich der Tod vom Herru nicht treffen wird?

Sie fiehn dich an, daß du die Bundestade Bon Sion in die Stadt hinunter fendeft.

## Achtundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen. Ein Pote.

Der Bote.

Beh, Beh trifft bas Land! Beh' unfre Stadte! Beh' auch Jerico!

Mich fendet Abners Sohn, der Fürst in Benjamin!

Berftumme du. Wir wiffen Mied-fcon.

Ihr wift es schon, daß Benjamin und Ruben Und Juda'untergehn, zu und entstiehn Und sterben? wist es schon, wie Jericho Bu einem Grabe wird? Denn Straßen und Häuser Sind Gräber. Sabest bu es, Feldherr, benn, Wie unter seiner Tobten Schaar der Mann Gerüstet stand und töbten balf?

Abifai.

Berftumme du!

Erzähl' es, Jüngling.

Der Bote.

Einer unfrer Meltsten,

Ein ftarter Greis, an Medern und an Palmen-

Und Kindern reich, ein Mann, der bas Leben liebte, Des Todes Saffer mar, ber trug am Thor Die Seinigen jufammen, Sterbenbe Und Tobte! Da vor und nun Alle lagen. Da trat er mitten brein und gug fich fonell Den harnifch an, ben Röcher füllt' er voll Und frand und Biett ben fürchterlichen Bogen Und fab fich muthend um! Deh Jebem nun, Der Ginen diefer Tobten bier begrabt! Benn nun ein Sterbender, im heißen Durft Der Deft, nach Labung rief und, mude bann Bon Tobesichlummer, auf ben Urm fich ftuste Und mit ber:finftern Behmuth feiner ftarren, Bebrochnen Mugen fo ben Bater anfah, So fcof er bin und rief: 3ch fann dir todten belfen, Du Tobesengel! Und bann fturgt' er fich Mit Buth ber vaterlichen Liebe fcuell Auf diefen tobten Entel oder Cobn Und meinte laut!

Salomo.

Ach, nun nicht weiter! Romm,

Mein Chimeam !

Neunundzwanzigster Auftritt. Die Vorigen außer Salomo und Chimeam.

Der Bote.

Bor Allem ging es mir Durchs Herz, als er auf seiner Töchter jungste Den schreckenvollen Bogen tonen ließ! Die Blume fant, noch gestern eine Braut Des besten Jünglings in ganz Jericho, In deren Feste wir schon Kränze stochten. Doch siebenfältig war nun auch die Buth Der Baterthränen, als er auf die Todte Sich warf. Bon ihr riß nur des Bolfes Rusen Ihn los. Heraus, so rieffs, aus diesem Hausen! Sonst mußt du selber sterben! Der es rief, Dem sandt er einen schnellen Pfeil ins Herz; Doch gleich darauf sant er auch hin, von Steinen Berschmettert.

David.

Benbe bich und geh ju ben Belten.

#### Dreißigster Auftritt.

Die Porigen außer bem Boten.

Danib.

Sabt thr's vernommen? Ach! . . ju viel war. Dad! . Babok.

Darf ich nun fagen, was das Bolt begehrt?

Ja, sag's.

Badok.

Sie wollen, ich foll mit den Aeltsten Die Bundeslade Gottes in der Stadt Umher bis an den dritten Untergang Der Sonne tragen, daß, die Jericho

Ins Palmenthal und Dagon in den Stanb herab vom Altar fturzte, die fogar Den Mann bei Chidon, der fie nur zu halten Sich untermand, schnell tödtete, daß sie, Umbergetragen in Jerusalem, Das arme Bolt vor dem Tobesengel schütte!

Rann gegen Gott die Bundeslabe icoupen? Jaboh.

Richt gegen Gott, boch gegen feinen Engel. Bavid.

Allein er fendet ibn.

Babok.

Er fandt' ihn auch am Strom', Und dennoch ging er jede Thure vorüber, An deren Schwelle Blut der Opfer war.

David.

Nahm bamals Ifrael bes herrn Gebot Nicht aus? D, nahm' auch jest Jerusalem Ein gnädiges Gebot des Nichters aus, Wie gerne sendet' ich die Lade Gottes! Geh, Nathan, zu dem Volk mit Zadok hinunter Und überzeuge sie, daß ich die Bundeslade Nicht senden darf. Wenn sie zum Mitleid mich, Da schon mein herz so sehr verwundet ist, Noch mehr bewegten, und ich ihnen dann Die schreckenvolle Winderthäterin herunter sendete: so könnt' es geschehn, Daß schnell Jerusalem zum Chidon würde, Und so des Bolks mehr siel', als durch den Todesengel!

#### Ginunddreißigfter Auftritt.

David. Abifai. Mephibafeth.

David.

Wie geht es, Abifai, zu, doß mir Bon Bethlehem, die doch viel naher ist, Kein Bote kömmt? Schont Bethlem Ephrata Der Richter? Ach, ko welß es nicht.

Abif#i.

3d gebe.

Gott fegne bich mit Bieler Reben!

٠:

### Zweiundbreißigster Auftritt.

David. Mephibofeth.

Davib.

Du,

Mein theurer Mephiboseth, hast mit mir Treu ausgehalten. Raum, ich fah's, vermochtest du Des letten Jünglings Botschaft ganz zu hören. Sahst du auch meinen Salomo, wie sehr Er litt, wie bleich er ward?

Mephibofeth. Bielleicht, o David, Erfreuet dich und ihn aus Bethlehem gute Botichaft.

David.

Trau diefer hoffnung nicht! Je mehr fie und Erhebt, je tiefer fann der Ausgang und ftangen.

Mephibofeth.

3ch glaubt', ich mußte icon bie große Lehre Des Glends, wie man es erbulben muffe! Run lern' ich's erft von bir.

Davib.

Bon mir? Ber ift Dein Freund? Bie fcwach bin ich und welch ein Staub Bor Dem, der und burch Leiden pruft und beffert?

#### Dreiunddreißigster Auftritt.

Die Vorigen. Chimeam.

David.

Bas hat dich, Chimeam, so fehr erschreckt? kängt in Jerusalem die Pest jest an?

Chimeam.

Ach, Salomo! . . .

Davib.

Bas fagft, mas meinest bu?

Chimeam.

Hatt' er's nur nicht mit angehört! Das Bild Der Pest in Jericho verläßt ihn nicht! Er ift, wie Tobte bleich find, bleich! Er ift So fehr ermattet, baß er nicht vermochte Mit mir zu gehn, als ich ihn fuhren wollte.

Mephibofeth (indem er David mit Chimeam nachgebt). Ach, Gott wird doch mit ihm, wenn er in Salem Beginut, mit Salomo, mit ihm doch nicht beginnen?

## Fünfte Handlung.

### Perfonen.

Nathan.

Vriefter.

Satan.
Moloch.
Die beiben Engel.
David.
Salomo.
Mephibofeth.
Chimeam.

Ein Bote von Bethles hem. Hufai. Zabot. Sechs Actteste. Gab.

## Erfter Auftritt.

Satan als ein Levit. Moloch ale ein Bote aus ben Stabten.

Satan.

Barum verhüllft bu bich?

Molod.

Bor Schmers, wie bu.

#### Satan.

Bie tonnteft bu des Tobesengels Blid' Entrinnen und fogar nach Sion tommen?

#### Molod.

Ich fchlich zuerst, von Dunst und Nacht bebedt, In Thalern fort. Am Tage wagt' iche drauf In der Gestalt, in der du jest mich siehst, Bestaubt, mit diesem Stab' in meiner hand, herauszugehn.

#### Satan.

Sehr viel baft bu gewagt. Denn icharf und fast allgegenwärtig ift Sein Blid. 3d felber bin ibm taum entfommen. Sehr haffendwerth ift er, ift es auch barum, Dag wir num ieso endlich erft, o Moloch. Run unfrer Kreuben erft genießen tonnen! Allein ich will fie nun mit Durft ber Boll' auch trinten ! Wo fommit du ber? Rommit du vom Land' um Bethoron. Bon Bethoron tomm' ich. Du redeft nach mir, Und, was bu mich vom Schrecklichen ber Deft Ihm nicht beschreiben borft, Das lies bu nach: Die ausgefallnen Aebren gonn' ich bir. Mun, muthe nicht. 3ch gonne bir noch mehr. Allein dem gludlichen, dem ftolgen Berderber, Dem gonn' ich feine Tobten nicht! Ich barf Richt Ginen, und er ermurgt gu Taufonden! Der Berberber! . . . Allein was fagft bu jego, Moloch, Bon meinem Eranne? Digitized by Google

Maled.

Bas ich fage, Satan? Daß David biefer Traum schuldloser macht, Und daß du ihn nun nie beherrschen wirst! Satan.

Du Stolzer! war denn ohne diesen Traum Die Pest in Israel?

Molody,

Mas ist die Pest, Benn David nicht auch dein ist? dir es seinetwegen Richt laut im Thor der Hölle widerhallt?

## Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Gine Stimme.

Die Stimme.

Dir, Satan, und bir, Moloch, also gebeut Der Todesengel euch: Beicht schnell aus Juda! Erwartet ihn am Strom! Sehorcht! fonst wird Der Zorn, der gegen euch sich schon gewassnet hat, Noch schredenvoller sepn!

### Dritter Muftritt.

Imo Stimmen.

(Der Schauplay ift leer. Die Stimmen werben auf beiben Setten eins anber gegenaber gehört.)

Die erfte Stimme. Die Wüther! Die andre Stimme. Juda.

Du armes Land! Nun tommt der Engel bes Todes Selbst Salem nab'!

Die erfte Stimme. Ach! wird sich Gott nicht erbarmen ? Die andre Stimme.

Drei Tage!

Die erfte Stimme. Birb fic Gott benn nicht erbarmen?

### Bierter Auftritt.

David, Salomo. Mephiboseth. Chimeam.

Salomo.

3ch weiche nicht von bir. 3ch werfe mich In beinen Arm, wie du in Gottes dich! Denn viel zu furchtbar ift mir heute Gott! Und, muß ich sterben, ach, so will ich hier An beinem Herzen, theurer Bater, sterben!

David.

Mein Sohn, mein Salomo, fep fest gewiß, Daß du nicht sterben wirst! Gott hat dich mir Auf meinen Thron verheißen! Ist er nun Dir noch zu furchtbar?

Salomo.

Das verhieß der Herr, Der Gnadenvolle, Das? . . . Allein, wenn ich Kun fündigte?

David.

Bach' über beinem Herzen! Du lernest heute viel. Bach' über dir! hast du (311 Chimeam) mit Joab schon heraufgerusen? Chimeam.

Er fommt.

## Fünfter Auftritt.

Pie Vorigen. Joab.

David.

Die Boten, die noch tommen werden, Behalt bei deinem Belt' und frage sie Genau und bore sie gang aus. Sie konnten, Eh wir es glaubten, sterben. Doch die Boten Bon Bethlem sende mir herauf. Und dann Berlasset du mich, mein Sohn, auf kurze Beit.

### Gecheber Auftritt.

Pavid. Salomo. Maphiboftth, Chimeum. Mathan.

Mathan.

Sehr muhfam hab' ich endlich nach das Bolt, Ob überzeugt, Das weiß ich nicht, allein Dahin hab' ich's gebracht, daß es vor mir Stumm ward und weinend mich verließ! . . . Es ist Ein dunkler Tag, ein sinstrex Todreign; Banib.

Ein Tag ber Angft von Gott! und zwent noch folgen, Noch zween, die auch wie er voll Nacht und finster sind Und todesvoll!

### Siedentes Auftwitt.

Die Morigen. Joab.

Foub.

Du forderst immer noch-Bon mir des Abner und Amasa Bint! Nun ist es an mir! Ich fordr' auch Bint von dir — Hor nur den Boten, der von Bethlem tam — Ach, meines Bruberd Abisai Bint!
(Er gebe febnell weg.)

### Achter Auftritt.

David. Mathan. Mephibafeth. Gin Bote.

Danib.

Ach, meines Metters! ... Jungling, tommst bu von Bethlem? 3st Abifai todt?

Der Bote.

Ich fand ihn auf dem Wege, Die Pest hatt' ihn ergriffen, und er lag In ihrem Todesschlummer schon und sah Mich schon nicht mehr! Von Bethlem komm' ich, David.

Er lebte gleichwohl noch?

Der Bote.

Allein er war

Dem Tode völlig nah'. Ich kenne sie, Seitdem die Sonn' heut' aufging, kenn' ich sie Die schnelle, flammende, die fürchterliche, Die Pest, wie keine war! Kaum trifft sie und, So sliegt ihr Flug voll Eil dem Tode zu. Die Sterbedruse hängt und Gott nicht an, Wir fallen ohne sie! So wüthet diese Pest, Seitdem die Sonn' erwacht', in Bethlehem!

Mathan.

Du tommft febr fpat. Sat bich bie Angft ermubet?

Sowie die Boten aus den Thoren gingen,
So fanken sie, ber Maner Wächter sahn's,
Daß endlich keiner mehr auf Salems Weg
Sich wagen wollte. Drauf konnt' es keiner auch Google
Alopkoch, bram. Werte, I.

Nicht mehr. Denn unfre Wäter schossen bie Thore.
Noch banger wurde min die Tobesongst.
Nun war tein Netten mehr, auch nicht hinaus Auf bas Feld. Mehr, als die Jung' aussprechen kann, War unfere Jammers! Ach, die öde Stadt, Nur tobtenöde nicht, und aller Derer, Die nun noch lebten, allgemeines Verstummen!
Ich wagt's zuleht und spraug die Mauer hinab Und eilte!

Davin. War Şyfai noch bei euch? Mer Note.

Er ging, fobald es begann, aus Bethlehem.

Wie geht's den Mannern vom Gefchlecht' Ifai? Der Bote.

Nicht wenige von ihnen, David, find Jest in Jerufalem! . . .

David. Geb wur hinab.

## Reunter Auftritt.

David. Mathan. Mephibofeth.

David

Bermundet ift mein Gerg, und tief, vielleicht Bum Tobe! . . . (Er fest fic mietera)

Nathan.

Ber verftummet nicht mit bir? . . . (Gie femeigen einige Beit.)

## Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Joab.

Joab.

Ich buld' es nicht! Er will zu dir herauf Sich bringen laffen und ift von ber Pest Ergriffen. Rein, ich treib' ihn gleich zurud!

Bleib, Joab. Ber?

Joab.

Dich murbe bann bie Peft

Erreichen und bich todten!

David. Wer?

Joab.

Laf, David,

Mich eilen!

David.

Aber wer?

Joab.

Hufai.

David.

Rommt,

Bir wollen unferm Freunde, welcher ftirbt, Entgegen gehn!

Joab.

Bei Gott beidwor' ich bich:

Bleib, David!

David.

Du beschwörest mich bei Dem, Auf ben ich trau' und des Allgegenwart Mich weit vom Grab' und nah daran umgibt! Kommt!

### Gilfter Auftritt.

Die Vorigen. Sufai.

(Bwet von ben Boten fuhren ihn und laffen ihn im Eingange auf die Erbe niederfinten und halten ihn fo. Joab eriet zwifchen ihn und Davit.)

Husai.

Mein alter, redlicher, mein befter Freund! . . Mein Freund hufai!

Bufai.

Ach! . . (Er fintt in ben Tobesichlummer.) ftirb bu nur nicht! . .

Nun sterb' ich gern . . nun hab' ich dich noch einmal, David . .

Gefehn! . . und, daß du lebft . . .

(Sinft in ten Tobesichlummer.)

David.

Ach, fonnteft bu'

Much leben!

Busai.

36? Sang Juba . . ift babin! . .

Sang Ifrael! . .

#### David.

Die weißt du Das? Bober

Kömmft du?

Bufai.

Mich daucht, ich kam von . . Bethlehem. Ich ferte, dent' ich, in dem Feld' umber Und fah, Daß weiß ich wohl, nur Todte! Todte! . . Nur Todte! . . (Sinte wieder.) Bin ich schon? Wo bin ich jest? . .

Bin ich im bunteln Thal der Todten schon? Du bift doch David?

David.

Ja, du Redlicher, ich bin's! Und, daß tein Zweifel mehr bir übrig fep, Umarm' ich bich!

> Joab (tritt bicht vor David.) Erft todte mich, eh bu

Den Mann voll Best umarmst! Rur über ben Tobten Gehft du ju ihm!

Husai.

Was muther Der? Ift's nicht

Der Felbherr? Sieh', er meint .. fie flammt von mir auf David!

Solang' ich leb', umarmet er bich nicht! Sufai.

D, Nathan seh' ich auch und Mephiboseth . . . Bo ist denn Salomo? . .' Ist er schon todt? . . . Mich baucht, ba fie ine Ehor . . mich trugen, fowebt' . . auf bem Goller

Sein Schatten! . . und der Schatten Chimeams!

Er lebt, du bester Mann, er lebt! auch Chimeam! Sufai.

Lagt mich Jebibja's Antlit fehn! Mathan.

Verlang's nicht!

Er unterläge biefem Schmerz!

Bufai.

Boblan,

Ihn fegne Gott! . .

David (fpricht bor Behmuth unterbrochen).

Wenn du ju Jonathan . .

Sinuber tommft . . du bester Mann . . . fo umarm' thn Bon feinem David, ber ibn . . immer liebt! . .

gnfai.

Su Jonathan! . . und Abraham! . . und Mofee! . . &u Siob! . .

Zum Richter über Ifrael! . . ben Schaaren, Die heut mit mir ins Thal bes Tobes gehn! . . Zum Allerheiligsten! . . zu ihm hinüber! . . Zu ihm . . zu meinem Sott'! . . und deinem Gott'! . .

Dapid.

Erwacheft du nicht mehr? . . Erwach', Sufai!

Er macht nicht wieder auf! . . Legt ihn auf Purpur Und Cebernholz.

## 3mölfter Auftritt.

Danib. Mathan. Alephibefeth.

David (nach einigem Gillidimeigen).

30 ift die Sonne jest?

Mathan.

Es ift die Beit des Abendopfers.

Lanasam

Seht dieser bange todesvolle Tag Borüber . . . Siehst du (iu Narban) nicht, daß offenbar Mich Gottes Arm erhält? Hätt' ich ohn' ihn Nicht lange schon dem bittern, innigen, Dem unaussprechlich trüben Trauern dieses Qualvollen Tags erliegen müssen? Wax Auch je ein Tag des Jorns, wie dieser ist? Ein Tag des ernsten, schweigenden Gerichts, Das stets zu tödten fortfährt, fürchterlich Stets schweigt und keiner Thräne Jammerlant' Antwortet? Mehr, als je, hat heute Gott Auf mich und auf mein Boll sein Schwert gewest, Gespannt auf uns den Bogen! Sieh', er zielt! Er leget tödtliches Geschoß darans Und richtet seine Pfeile zum Verberben zu!

> Oreizehnter Auftritt. Die Vorigen. Salomo. Chimeam.

> > Salomo (ju Mathan).

Ist er schon tobt?

Chimeam.

Ach, David, überall Ift hell ber himmel, aber dicht an Salem hangt eine schwarze Wolke weit herab!

**2B0** ?

Chimeam.

Bei Arafna's Tenne.

Dapib (indem er binfiebt).

Richter! Bater!

Sie ist es, die tödtende, die von dem Sbal Herunter zog! Run kömmt die Todesstunde Auch für Jerusalem. Sie ist schon da! Sind's Menschen nicht, was ich um Arnans Tenne Auf jenen Hügeln seh?

Chimeam.

Dein armes Bolt

Im Sad ber Leibenben, bie, hingefturgt Bur Erbe, bie, mit ausgebreiteten Armen Des Schredens!

David.

Reine Todte drunter? Chimeam.

Soviel ich

Ertennen faun, feb' ich noch teine Tobte!

David.

Er tritt mit ernftem Donnergange nun Gang nah' heran, der Tod! Ich will ihn, wie mein Bolt, Erwarten — allein in diesem Königsgewande,

Mit diefer Krone nicht! Da. ift es, Nathan! . . (Er gibt ibm die Krone — eine Tiare oder Stirnbinde.) Gott! Bon Schaferhutten nahmft bu mich; und klein 3ft auch die Hutt', in der wir ewig ruhn!

## Bierzehnter Auftritt.

Salomo. Mathan. Mephibofeth. Chimeam.

Mathan (indem er die Krone weglegt). Sie hilft nun nichts, und alle diefer Welt Mit allen ihren Shren halfen nichts! Allmachtiger . . . du gurnest . . . ach, und fahrst Stets fürchterlicher fort! Ber sind wir Staub! Bas ist ber Mensch, ber Sohn von Abam, Gott, Allmachtiger, vor dir!

Chimeam. Die Wolfe wird

Immer dunfler und hangt ftete tiefer nieber!

D Nathan, wird, ich . . mag das Wort voll Graun Richt aussprechen, vielleicht kannst du es, Nathan, Mir auch nicht sagen.

Nathan. Was, mein Salomo? Salomo.

Bird, ach, da biefer schreckenvolle Tod Stets naber fommt, mein Bater auch . .

Mathan.

Das weiß

Rur Der, ber jene Blumen, die bu pflangteft, Verwelfen beißt und umd!

Salama.

Go weißt bu, Bater

Der Bater und der Kinder, auch, ob du, Ach, diese Thran' erhoren wirst! Da bu Der Blume Schicfal fennft, fo tennft bu auch Mein Elend; Gott bes Sauglings und bes Kindes!

## Künfzehnter Auftritt.

Die Vorigen. David.

(Er ift in ichlechtes Leinen gefleibet.)

Danib.

Dedt Das bort gu. Erft

(indem Salomo bie Rrone jubeden will)

lege fie, mein Sohn,

Binunter in den Staub; bann bede fie gu. Sier bin ich, Gott, vor dir im Jammerfleibe und, willft du, auch in meinem Sterbegewande! (Salomo balt und lebnt fich an Dathan.)

Siehft du viel' Opfer um die Bolte fallen? Chimeam.

36 febe feinen Todten.

David.

Schweig! du willst

Mich täuschen!

Chimean.

Deines Barfilai Sohn Das thun? Bei Dem, der jeto broben richtet, Ich febe teinen Cobten!

## Sechzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Babok. Aetifie.

(Gie find im Trauerfleide.)

Badoh.

David, dir fendet

Jerufalem bie Aeltesten und sieht Dich an, mit stummen Thränen fleht's dich an, Daß du — denn, ach, sie wissen, was vom Ebal Für eine Todeswolke kam, und sehn nun eine Mit fürchterlichem Schweben über die Tenne Arafna's niederhangen — darum flehn sie Dich weinend an, du wollest, David, dem Richter Mich Lammer opfern und mit dieser Opfer Blut Die Pfosten und die Schwellen ihrer Hauser mich Besprengen lassen, daß der Schreckliche Borüber geh! Sie führen schon die Opfer Bon allen Seiten her.

Danib

(nach einigem Stillschweigen).

Ich barf's nicht thun! . . .

Gebietet's Gott, du, fein Prophet?

Mathan.

Mir nicht.

Chimeam.

Ich febe Gad bicht an bie Bolte treten.

David.

Bo ift er? (Er wender fic, binaus ju febn.) Gott der Gotter, bu, der Engel

Und Menschen Richter, du! Ich seh' in ber Wolke Den Todesengel stehn ... \* Ach, zwischen Himmel Und Erde steht er, \*\* steht und halt ein stammend Schwert Nach Jerusalem hin! \*\*\* Es \*\*\*\* ist beschossen! Ruft, eilt, ruft meines Vaters ganzes Haus! Muft alle meine Kinder! Bleibt! Ihr fandet Sie in dem allgemeinen Schrecken nicht, Nicht schwell genung; und eilen, eilen, ich Muß eilen!

Nathan.

Bas ift befchloffen?

Chimeam,

Siehst du ihn noch?

Chimeam.

Ich sah ihn nicht.

David.

Ich auch

Nicht mehr. Er tobtet icon!

Mathan.

Bas willst du,

D David, thun?

\* Er balt die Sand vord Geficht. Salomo balt fic an feinem Urme und fintt an feine Bruft, ale wenn er fich verbergen wollte.

\*\* Rathan erichricte und halt bie Sand vors Beficht.

\*\*\* Er halt wieder die Sand vord Geficht und wendet fich weg.

David.

Dich felbst und meines Baters haus Bum Tobe Gott bingeben!

Mathan.

Thu Das nicht.

Bielleicht ift bein Entschluß nicht gang von Stolze rein.

Berbeut mir's Gott burd bid?

Mathan.

Rein, Diefes nicht.

David.

So bleibt's, fo geb' ich Gott mich hin gum Tobe!

## Ciebzehnter Auftritt. Die Vorigen. Joah.

Joab.

Berderben auch und Tod, Berderben, Berderben, Auch in Jerufalem! Am Thor, bei Arnand Hügel, Da, wo die Finsterniß herunterhangt, Begann's, begann's mit Buth! Mit Angstgeschref Eilt das Bolf herauf, mit lautem Beh' herauf! Jur Bundeshütte flieht's!

David.

Lauf', eile, Joab!

Stell Krieger um die Sutte, bag das Bolf Richt durch die Bundeslad' auch falle!

## Achtzehnter Auftritt.

Die Verigen außer Joab.

David.

geft,

Sehr fest bleibt's: Gott geb' ich mich bin gum Tobe, Mich, meine Rinder und mein gang Geschlecht!

Mich auch, mein Bater?

David.

Ja, auch bu, mein Sohn, Mein Sohn, den meine ganze Seele liebt, Entrannst nicht, hatte Gott bich auf den Ehron Mir nicht verheißen! Sep ganz Zuversicht Und weine nicht: denn zwischen dir, o Sohn, Und seinem tödtenden Berderber steht Des herrn Berbeisung!

Nathan. David, du fürs Voll? Vavid.

Bie tonnt' ich Diefes wollen ? Sab' ich felbft Richt fehr gefündigt ? Uch, um meinetwillen nur!

(Er wirft fich ichnell nieder. Der hohepriefter und die Aelteften fatlen mit nieder. Rathan verbullt, fich. Mephibofeth wendet das Gesicht weg. Ehimeam batt die Band vord Gesicht und lehnt fich an die Band.) herr, herr, barmherzig fanst und gnadig sonst Mir Armen! Gott, hier bin ich. Tobte mich!

(Salomo fintt bei feinem Bater nieber und neigt fic an ihn.) 3d war's, ich fündigte! Bas thaten diefe Schafe?

Ihr hirt verbrach's, nicht fie! Mich, Racher, mich, Mich töbte du! Und, wenn des Vaters Missethat Auch meine Kinder und Isai's Haus Mit tragen mussen: ach, so tödt' auch sie! Und, wenn ein Staud, wie ich, und der so sehr Gesindigt dat, zu deinem hoben Thron Voll Donner und Gerichts sein weinend Auge Erheben und für Andre beten darf:
So schone, schone, du Barmherziger, Dein armes Volt! ach, so erbarme dich!

(Er fintt faft auf fein Beficht nieber.)

Chimeam.

(Nachdem bas Stillschweigen eine Beile gebauert hatte.) 3ch feh', ich sehe Gab nach Sion ellen, Sehr eilen!

David (in einer Betaubung ber erften Freude). Gad? . . . ihn eilen? . . .

Chimeam.

D, wie eilt er!

Bie freudig ift fein Antlig!

Ein Reltfer.

(Die Aeltsten waren jest aufgestanden. Diefer fiest hinaus.) herr des himmele!

Wie eilt er!

David.

(Nachdem er fich fast ausgerichtet hat und wieder niedergefnier iff.) - Reftt , ich will den Boten Gottes

Alfo erwarten!

Salomo. Ach, mein Baber!

Matban.

David! . . .

Mephibofeth.

Anecht Gottes, David!

Chimeam. Seht, bie Bolle hebt fich!

D David, o Isai's jungster, bester, Erkorner Sohn!

## Neunzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Gad.

Gad.

Erbarmung Gottes, Erbarmung, Bom Herrn, vom herrn Erbarmung, König Ifraels, Dem Boll' und bir, du Mann nach Gottes herzen! Steh' auf! Der Lobesengel hat mit mir Geredt; der Richter sprach durch ihn! Steh' auf Denn opfern, opfern sollst du, David, sollst Dantopfer opfern!

(Rathan und ein Aeltster helfen David auffiehn.) David (nach einigem Stillschweigen).

36? . . . D bu, bu Gnabiger! . .

Du Bunberbarer! Unanssprechlicher! Dantopfer ich? Bo, Friedensbote Gottes ? Gab.

Da, wo der Engel stand, und ihm Befehl, Nicht mehr zu tödten, ward, auf Arnand. Tenne. David.

Seh', Hoherptiester, geh, bestügte beinen Lauf! Die Priester bei der Lade Gattes alle! D, mare jest ganz Gibem bei ihr! Die Harfen all' und alle Epmbein und Posaunen, Daß von dem Preisen Erb' und Himmel erschalle! Seh!

## Zwanzigster Auftritt.

Die Vorigen außer Dabok.

David.

Spimeam, ein Feierkleid! Jebidja, Bring meine Krone mir,

## Einundzwanzigster Auftritt.

Die Banigen außer Chimeam.

David.
daß ich beim Altar
Sie in den Staub vor Den, der sich erbarmt hat, Hinlege. Salomo (nachdem er die Krone ausgesept hat),
du bleibst mit Nathan hier
Und siehst dem Opfer zu und dankst mit uns

& lopfied, bram. Berte. I.

Bon fern. Ich bin von Opferndest umringt.
Ich wurde dich nicht febn, mit dir nicht rebent
Ich weiß von meinem auserwählten Sohn
Ieht nichts und Keinem, der nur fterbiich ist!
Ich preise nur den Herrn, den Gnabigen,
Den Bunderbaren, Unaussprechlichen!

## Zweiundzwanzigster Auftritt.

Salomo. Mathan. Mephibofeth.

Mathan.

Herr, Herr, was ist geschehn! was ist geschehn! ...
Und wie viel anders, als wir dachten, ward's! ...
Du Hocherhabner, ewig währt dein Preis!
O Sohn, was hast du in des Lebens Frühe
Für einen Tag erlebt! Gott segne dich
Mit reichen Frückten dieses schauervollen
Und großen Tags von ihm! Ja, weinen nur!
Ich sehe, das du schon die ernsten Freuden
Des Staunens über Den, der's herrlich endet,
Empfinden kannsk. Sieh, wunderbar beginnt er's,
Kährt unersorschlich sort, der Staub und Engel
Red' oder schweige drüber, endet's, endet's dann
Mit Herrlichteit! So herrscht er droben, Sohn,
In seinen himmeln auch!

Mephibofeth.

Du Bunderbarer,

Du Gnabiger! Bie Bieler Geligfeit

Berhullte heut der Schreden unserm Auge! Bie Wieler aus der Schaar, die heut' als Opfer Des Todes sielen und nun, gludlicher Als wir, die Wege Gottes strahlen sehn, Wie sie zum lesten Ziel durch Jrr' und Nacht herüber tommen! . . .

#### Saloms.

Hatban.

Dein Auge fen beim Opfer, nud bein herz Bei Dem, zu dem hinauf das Opfer steigt. Sobald es flammt, fo sag' es mir. Denn Dieß nur Bermag bein Blick von hier zu unterscheiben.

Salomo.

Sie ziehn heraus. Die Cymbel und Posaune tont Boran, und rings um Arnans Higel steht Unzählbar Volk. Ach, Nathan, Mephiboseth, Die leben!

Mathan.

Siehst bu beinen Bater nicht?

Er geht mit startem Schritt' im Opferzug'
Und breitet oft gen Himmel seine Hand' and . . .
Nun tömmt der König Arnan ihm entgegen, fällt
Bor ihm aufs Antlit nieder . . . David spricht
Mit ihm sehr viel und schnell und ruft zugleich
Arafna's Söhnen zu. Ber kann's beschreiben,
Bie schnell er spricht und ruft und zeigt? So ist
Er, glaub' ich, in der Schlacht. Die Aeltsten wägen

Wiel Seckel Silbers bar . . . Schon führen das Opfer Die Sohn' Arafna's her und tragen Garben. Und Steine wälzen alle Kinder Levi's Herzu und baun den Altar. Joads Stimme Erschalt vor alker andern Ansenden Stimme! Er baut am Altar mit und hat den Spieß In die Erde gerannt . . Ju Levi's Händen Blinkt schon der Opferdold . . das Opfer blutet . . . Und wird num auch zerkückt.

Riephibofeth.

Go laut, als jest,

Erflang noch die Pofaun' und Combel nicht.

Die Levi's tragen schon die Flamme zum Altar. Mit einer tritt der Hohepriester schon Herzu... Ach, Nathan, nun fällt David nieder, Und alles Bolf mit ihm. Er legt die Krone Bor das Opfer in den Stand... Gott der Götter, Bas seh' ich! (Er finte in Katpand Ammed)

Nathan.

Salomo, was ift dir? was fahst du,

Mein Gobn?

Salomo,

D bu Allmächtiger, bes himmels Und aller himmel himmel Gott! Nathan und Mephibofeth.

Was sahst du?

Bas fahft du?

Salsmo.

Gottes Feuer fiel berab! Auf bas Opfer fiel bie Donnerflamm' berunter!

#### Mathan.

Bom himmel Gottes Fener? . . . \* hoch \*\* empor Brennt bas Opfer bes Dants! ber gange Altar Brennt!

#### Balomo.

## Dreiundzwanzigster Auftritt.

Die Verigen. Chimeam (tommt fchnell).

#### Chimeam.

Mich fendet — faht ihr's? — David fendet mich, Bom großen, wunderbaren, schrecklichen Ramen Des herrn mit euch zu reden! Ach, wo ist — Ihr faht es doch? — wo ist ein Gott, wie unser Gott? Bon oben her, aus seinen Wolken siel's, Bon seinem Himmel siel das Feuer Gottes herab und zündete schnell das Opfer an!

#### Mathan.

Der Knabe Salomp, der felige, Der von der Macht des Herrn so viel erlebt,

<sup>\*</sup> Er faut nieber, die Andern auch. Gie fcweigen einige Beit.

So viel des herrschenden, an einem Tage, Der sah die Flamme Gottes auf den Altar Bon seinem rechten Arm' herunterfallen, Bon jenem Arm', in den sich David warf! Drauf sahn auch wir den hohen Brand des Opfers Empor gen himmel steigen, haben auch Den Preis des herrlichen (so fandest du uns) Schon begonnen, und der soll ewig währen!

Chimeam.

Seht hin. Die lette Glut des Altars finkt, Und wenig Rauch nur wallt noch in die Höh. So eilend hat die himmelsstamme das Opfer Geendet! Hört ihr nicht? \* Der Hall der Posaune Berstummt nicht mehr.

Mathan.

Rehrt, ben mit biefer Erhörung

Der herr begnabigt hat, nicht um?

Chimeam.

Er fommt!

Belaftet mit bes himmels Ehren tommt Der König Ifraele!

Saloma.

Vor Freude weint

Jerufalem um meinen Bater ber.

Chimeam.

Sie gehn wie Erdumende, sie find erwacht Aus einer schwarzen Tiefe voll Entseben!

Die Dufit wirb, bis David tommt, von Beit ju Beit immer naber gebort.

Mathan.

Aud jene Ehrdnent, die Nicht Freude weinen, Die bittern Thranen um die Todten, trodne bu, Der furchtbar diesen Tag begonnen hat, Geendigt mit Erbarmung ohne Maß!

## Vierundzwanzigster Auftritt.

Die Vorigen, Gad.

6 a b.

Der König Ifraele, ber Mann, ben Gott Mit Bundern und mit großem heile fegnet, Der Mann nach Gottes herzen, fommt! Salomo.

Er fommt!

Mein großer Bater tommt! Auch ist gekommen Der Mann, ber ju ber Tobeswolke nah' hintreten, und ber mit bem schrecklichsten Der Engel, Gottes Mächer, reden durste, und ber, indem er mit dem Engel sprach, Deß Auge Tod, deß Arm Verderben war, Nicht starb!

(Er geht feinem Bater entgegen und fommt mit ihm jurud.)

## Fünfundzwanzigfter Auftritt.

Die Vorigen. Pavid. , Jadok. Joab. Bie Aeliffen. Ginige Priefter.

David.

Bir fingen nur erft ftammelnd an. Sobald die Sonne morgen aufgebt, foll -Ach morgen ift nunmehr tein Tobestag! -Gleich mit dem erften Strahl der Conne foll Die Sutte Gottes, mo die Bundeslade rubt, Soll Gibeon und foll der Sugel Arafna's Bom Preife Det, ber uns allmächtig balf, Ericallen, laut ericallen, daß der Simmel, Und daß bie Erde bebt, vom Dreife Def. Der feinem armen Bolt' allmächtig balf, Erfcallen, bis am britten Tage bie Afche Des Abendopfere fintt, und jeder Kunten Berlofchen auf dem Altar' ift! Bo bift bn, Mann Gottes, Bab? Und mas verbirgft bu did, Den Gott fo febr geehrt bat, unter den Meltften? Romm fonell hervor. Eritt her. Da war's, ba fprachft Du mir bas ernfte Bort bes Tobes aus! Berettete, ba fprach er mir bas Bort Des Tobes aus. Last und bem Retter banfen! 280 foll ich meinen Dant, herr, herr, anfangen ? Und enden wo? Das, mas gulett gefcah, Raum fpricht mein Mund dieg Bunder Gottes aus. Am Opfer fniet' ich, meine Krone lag Im Staub', hinauf jum himmel fcaute mein Muge,

Da . . . Bunderbarer! o wie dant' ich bir genung? Da fturit' es boch berab, wie Sterne find, Co boch herab, das ichnelle Keuer Gottes, Berfchlang bas Opfer, und mein Antlis glubte Bon Gottes Klamme! Lief im Staube tühlt' ich Mein Antlis, wonnevoll vor meinem Gott' An feines boben Thrones lette Stufe hingeworfen! . . . So tief will ich am Throne Des Retters bis jum britten Untergange Der Conne liegen! Babot, eile fonell Und fend' hinauf nach Gibeon. Die reinften Der reinen Opfer, und fie ohne Babl! Bur Butte, Nathan, wo die Lade Gottes rubt! Die Sarfen all' und alle Cymbeln und Vofaunen! Co, Badot, auch auf Gibeon, und Jeder Der Ganger! Gilen lagt und All', und von jest an! Die Tage diefer Mettung, diefes Dants, Die muffen feine Nachte baben! Bir wollen, Ich, Rathan, Zadot, Gad, auf Gottes Tenne Die Ersten morgen fenn! Lag, Salomo, Bom Ston bis jum Altar' Aebren ftreun! Bum heere, Joab! Einige voran Mit Boticaft von der großen Rettung Gottes! Und Saufen bann, für jede Stadt ein Saufen! Eilt fonell umber und troftet und begrabt (Beb du nach Bethlem nicht!), begrabt und gablt die Todten! Salomo.

Ich eile gleich und streue bis zum Altar Bom Sion Aehren auf den Opferweg. Der Herr ist unaussprechlich groß, mein Bater! Ich sah sein Feuer auch vom Himmel fallen!

#### Danis.

Bleib fo, mein Sohn! Ich fegne (er legt ibm die Sand auf bie Stirn) mit der Segen

Erhabenstem dich, Sohn: Ertenn' und liebe Gott! . . . . Sin, und bereitet euch zu eines Festes Feier, Wie keins noch war! Wie hat und Gott gerettet! Nur einen Tag zählt' er dem Tode zu, Und auf zween Tage waren noch die Gräber Eröffnet, und vielleicht auch unste Gräber! Sin, laßt den Gnädigen und, den Retter und preisen, Der über und nicht Tod, der Leben beschloß!

# Hermanns Tod.

Ein Bardiet für bie Schaubühne.

#### Personen.

```
hermann.
Theube, fein Gobn.
Segeft,
                Furften ber Cheruster.
Inaomar.
Gambriv, Furft ber Bructerer.
Ratwalb, Fürft ber Marfen.
Bojotal, Furft ber Unfibaren.
Sprft,
               Bermanns Rriegegefährten.
Stolberg,
Rriegegefährten.
Barben.
Ein Unflager.
Gin Rrantenmarter.
Idger, Fifcher, hirten, Schiffer und Aderleute.
Cotta, )
          Tribune.
Cepio,
Thusnelba.
Silba, ihre Amme.
```

Der Schauplat ift hermanns halle. Auf beiben Seiten hangen romische Waffen an Saulen, in ber Tiefe hermanns Abler, und über bemfelben Siegmars Waffen.

### Erfte Scene.

### Bermann. Borft

(welcher hermann eine Munbe am linfen Mome verbinbet).

hermann. Nicht fo fest. Es erfrischt mich, wenn ich nachblute. Ich habe so schon diese Tage ber nichts als Feuer in den Abern gehabt. Aber wie gelang es bir, daß du gleich ju mir tamst?

Sorft. Es fiel mir eben bas britte Pferb, als ich fah, daß du verwundet warft. Ich rief: Nach der Burg! Sie trugen und fochten mich durch. Es wurde etliche Mal sehr blutig um uns ber.

germann. Sie waren ein Benig ftart.

Sorft. Alljuftart, hermann.

Sermann. Wenn Das gelten foll, so muffen wir garnicht mehr schlagen. Aber marum war ber Bructerer nicht babei?

Berft. Beiß ich es, wo ber feine Erinthörner laert?

Bermann. Du haft boch hinterhalts wegen umber gefandt?

Sorft. Das fragft bu Sorft?

Sermann. Nun, fo ift es gut. Mehr Baffer auf bie Bunde.

Sorft. Gleich. Die Bunde, Das dauert mich freilich; allein biefer Eruft, mit dem du aus der Schlacht wichft, und der noch immer fortwährt! Ich habe dich noch nie jo gesehn.

Bermann. Nenne boch fo etwas nicht Schlacht. Bas war es benn anbere als Waffenfpiel Etlicher mit Einigen mehr.

Sorft. Spiel denn! Ich rede von deinem tiefliegenden

Ernfte.

Bermann. Ruble mir die Wunde. Mein Gram? Erft die Bunde! Go, fo! Noch einmal! Go! Diese Schlacht, horst, ich will es denn auch so nennen, weil du es so nennst, diese Schlacht, wie unbedeutend sie auch an sich selber ist, sett mich wieder sehr zuruck, vielleicht ein ganzes langes Jahr. Und ein Jahr ist viel im Leben bes Menschen.

Sorft. Aber wovon gurud?

Bermann. Mehr tann ich bir nicht fagen. Du wollteft bie Urfache meines Grams wiffen, und bu weißt fie.

Horft. Höre jest auch die Ursache meines Grams, der oft wiederkommt, und den ich dir, wie ich wohl weiß, nicht genug verbergen kann. Sie ist: Ich kann nicht errathen, warum du nicht lieber mit Berlust Frieden machst, als daß du den Schein duldest, du wollest dein Baterland unterjochen. Denn nichts Geringeres durden dir deine Feinde auf. Sie verzleichen dich sogar mit Marbod. On weißt, Dieß ist ein schrecklicher Name. Durch ihn klingt Allen, die sie von dir abwenden, der schöne Name des vaterländischen Kriegers wie Gekreisch! Unsere Barden singen: Thuiskon Hermann! und ihre: Hermann Marbod!

Bermann. Das ift Rabengefang, horft! Lieber, redlicher horft, ich stehe jest an einer Granze, über die ich nicht kann. Ich kann bir die ganze volle Antwort nicht geben; und du weißt, die andern haffe ich, wie ich Alles haffe, was halb ift.

Sorft. Du betrübst beinen Freund burch bein eiferned Stillschweigen!

germann. 3ch fann nicht.

Sorft. So fahr benn fort, hart gegen mich zu fepn; ich habe wenigstens ben Troft, bag ich ein anderes beiner Bebeimniffe weiß.

Bermann. BBas weißt bu?

Sorft. Bas du turg vor der Lagerschlacht den Fürsten vom Capitol sagtest.

Bermann. Sa, welcher unter den Fürften verbiente fo wenig ein Deutscher ju fepn, bag er nicht fcwieg?

gorft. Ingomar.

germann. Nur Der, welcher auch ohne Beispiel handelt, genießt die Wollust gang, die das große Beispiel gibt. Unsere Borfahren erstiegen Italiens Felsenwall. Horst! wenn du jum Ziele willft, so nimmst du auch den Weg dahin; und manchmal ist es nur ein Weg; der binführt.

Sorft. Nun hermann, Das labte einmal wieber! Alfo haben weber Jahre, noch alle diese jurudtreibenden Anseinst dungen deinen Entschluß wankend gemacht? und es ist noch immer fest bei dir, auszuführen, was, wie viele heiße Kriegs-arbeiten er auch überlebt hatte, Angustus Schrecken war? Sendet, Götter, wenn wir nun kommen, auch Liberius diese Kurie!

Hermann. Was fpracht du da für ein unheiliges Wort and! Banken? Ich, der nie wankte, wenn es Ernst galt, ich follte es hier, bei diesem blutigsten Ernst, bei dieser tiefe sinnigen Schickfalsfrage, auf die selbst Wodan nicht anders als durch Sieg oder Tod antworten kann?

Sorft. On verfcwiegt mir alfo, was ich icon wußte. Bergeib, bag ich nicht auch wußte, nur nicht baran bachtetes lebe Reiner, ber bir an Standhaftigfeit und Ausbauer gleich fep. Jeht glaube ich auch den Beg gu fehn, welchen

du nach dem Ziele nimmst. Die Longobarden und Semnonen reichen dir nicht zu; du bedarfst zu deinen Cherustern der Wölker noch mehr. Diese oder vielmehr ihre Fürsten — denn die Wölker lieben dich — rufest du durch Siege herbei, zu denen sie dich zwingen, so fehr du auch strebtest mit ihnen im Bunde zu sepn. Du nimmst mich Krüppel (er labme emas mit dem einen Tuse. Er geht daber niemals ohne die Lanze) doch mit?

Hermaun. Aber nicht ohne Bedingung. Du mußt die Belohnungen - fühle mir die Bunde! - im Namen hermanus, des Untersochers, austheilen; auch die der Todten mußt du den Müttern und den Brauten hinüber senden. Rühle mir die Bunde!

Sorft. Rein, nein! es ift zu viel Freude. Go etwas erleht man nicht!

Hermann. Daß man auch die hoffnungslosesten aller Freuden erleben kann, sollst du bald erfahren. Thusnelda ist unterwegs und muß nun, wenn sie auch die Bergwasser nach so sehr ausbieiten, schon sehr nab bei und senn. Theude reitet ihr mit allen seinen Jägern entgegen. Ach, wenn er mir sie nun bringt.. Rühlung, horst, Kühlung! Rein, einen Ernuk.

Sorft. Und Das tonnteft bu mir verfcweigen?

Sermann. Thuenelba follte ihren Liebling überrafchen.

Sorft. Ihr gute Gotter, Chudnelba fommt wieber. Bir gebn über die Gebirge!

Bermann. Soeft, bu freuest bich, aber bu freuest bich nicht recht!

Sorft. Ich weiß nicht, wie mir eben wieder mitten in ber Freude ward. Es ift mir wieder fo schaurig und ahnungsvoll! Die Druiden können Ginem so etwas fagen; ich versteh' es nicht.

Sermann. Es war dir ja fcon oft fo. Du willft immer ju Siegmar. Das ift ed.

sorft. Billft bu nicht auch bin?

germann. Gern, bu Guter, gern!

sorft. Run Schauer bin! Schauer ber! Go gebft bu is mit.

Bermaun. Aber wann? Denn es fcheint, bu baft Gil'! Ch' ich Ebudnelba febe? Eb wir . . .

sorft. 3d weiß die Beit nicht. Aber er fann tommen. th fic bas Blatt ober bas Schwert wendet.

bermann. Ber?

fort. Der Tob.

Ant manie. Mitgebu, mein befter Swift, Das ift fo ibet nicht. 3ch glaube, bag ba binüber feine Sandmege und feine Donnmege find.

Asuft. Dornweges Das muß ich bir doch fagen, wie Das ik, ab ich gleich tein Drnibe bin. Das ift, als lagen lauter Solibe, einer an bem andern, bis bicht an Balballa wor und, und wir gingen bann über nichts als Blumen. 45 find fo Manche tabt. Man tann ja auch mobl hinwollen.

Sormann. Alls ob ed etwad entichiebe, du wolleft bleiben, oder du wollest bin.

Sort. In rebe vom Bunfche.

Sermann. Den babe ich auch wohl ebe gehabt; iebt babe ich ihn nicht.

Borft. Run, fo mag ich ibn auch nicht baben.

### Zweite Scene.

i

### Die Vorigen. Gin Ariegsgefährt.

Der Ariegogefährt. Wir mußten auch den Sugel verlaffen, ber mit beiden Seiten bis dicht an die. Baffer reicht.

Bermann. Du willft doch nicht, daß ich Dieg für mög: lich halten foll?

Der Ariegsgefährt. Es ift aber wirflich geworben.

Bermann. Mache, bag ich es faffen tann.

Der Ariegsgefährt. Die Marfen fturmten in vollen Schaaren gegen und heran, und nicht wenige umfdwammen ben Sugel.

Sermann. Ihr farbtet das Baffer boch mit ihrem Blutet Der Ariegsgefährt. Wir rotheten, und fie; allein die meiften schwammen herum, bas Schwert im Munde. Unfere letten haufen mußten herab, um zu tödten, wer im Ruden war, oder fie wieder ins Baffer zu treiben. Doch biefe tublien fich nur ab und waren dann gleich wieder ba.

Sermann. Malmend focht ja, da fie mich wegführten, als mar er nicht mein Feind.

Der Ariegsgefährt. Malmend fiel. Als Ratmald gu fechten begann, ba warb es gang anders.

Bermann. Ift bir Tobesgraun angetommen, und rafeft bu bavon? Ratwald ift ja nicht mit ba.

Der Ariegsgefährt. Malmend legte fich faum zum Tobe gurecht, als Ratwald icon auf bem Schilde ftand und zum Fürsten ausgerufen ward. Er sprang herab, tuste feinem Bruder bie Wunde, ritt langsam zwischen ben hunderten umher, wintte mehr, als bag er rebete: und auf Einmal

wurden die Marfen ju Bewegung und Ariegegefdrei! auf Giumal fturgten fie, und fomammen fie bergu!

Sermann. Du rufeft, fage ich! Ratwald ift mein Freund!

Der Ariegsgefährt. Bar bein Freund.

Bermann. 3ft mein Freund!

Der Ariegsgefährt. Berfluch' ihn! Bar es nie, weil er es nicht geblieben ift!

germann. 3ch muß in die Schlacht, Sorft.

Sorft. Du verbluteft dich und wirft gefangen genommen.

Sermann. Berbluten? fagtest bu? An biefer Armwunde nicht; aber ich babe jest eine hier, die viel heißer und viel tiefer ift.

Borf. Die Götter haufen fürchterlich, hermann.

germann. Ja, Das thun fie.

Der Ariegugefährt. Deine Befehle.

Bermann. Gebeut du, Sorft. 3ch will verfuchen, ob ich bir guboren tann.

Bork. 3ft Salding verwundet ?

Der Ariegegefahrt. Gie fogen ibm an Sufte unb Schulter bas Blut.

Hork. Stolberg foll Anfthrer fenn. Der Cheruster schwimmt, wie der Marfe. Nehmt ihnen den Hügel wieder weg. Sie vertreiben euch das zweite Mal. Dann zieht ihr euch langsam, sehr langsam, meine ich, gegen die Anhohe der Burg zuruck. Ihr besteigt sie. Wen sie nicht fast, Der beckt euch den Rucken und wird selbst durch die Mauer gedeckt. Fünf Schaaren in den Wald an den rothlichen Stein zum Seitenangriffe.

Der Ariegogefährt. Die Schaaren find flein geworden. Bord. Groß oder flein; nicht mehr benn funf. Sobald ihr den Singel fturmt, fo eilest bu mit noch zwei P ind Bergthal und führst herbei, wer dart mon den Aeitern auf dich zuspreugt, und wen du schnell finden kaunst. Das du ja genau hindouchst! sonst raufchen dir Strom oder Sturm das Wiehern weg. Die nächsten tausend Schritte, Warwecht, reitest du langsam, lässest nuch hier und das Blatt rupfen oder das Gras anschnauben und fassest deinen lesten Entschluß. In Pferde!

### Dritte Scene.

### germann. gorft.

hermann. ha, er ging tief, diefer Doldfloß! 3ch habe meinen Freund Katmalb verloren! Du foweigft, horft?

Sorft. Bas tommt hier auf Reben ober Schweigen an? Gleichwohl wurde ich reben, und febr laut, wenn ich ihn nur verfluchen tommte. Aber Das taun ich nicht. Katwald ift voel und tauscht fich nur.

Bermann. Geit wann hat man einen Beift, wie Ratwald, und täufcht fich, wie ein Thor?

gart. Gleichwohl kunft du selbst ihn nicht haffen. Geb' ich es vielleicht nicht an dir?

Hermann. Das ist es eben, mas meinen Schmerz noch viel bitterer macht, bag ich nicht haffen kann, wen ich geliebt babe. Ach, mein Kreund Ratwald verließ mich!

Borft. Thuenelda ift wieder da!

Sermann. Meinen Freund Sorft babe ich, ja, ben habe ich! Ber faugt, wie er, bie Bunbe bes Grams? Deine Sand, horft, beine Sand! Run noch einmal auf Leben usb

Lod! Dant bir, daß bu den füßesten aller Namen nanntest. Thudnelda Freya verläßt nicht! Bare mir ein Alzes erschiesun, der Sott hatte mir das Herz nicht fauster durchströmt, als du gethan bast.

As rft (nach einigem Stillschweigen). Jurne auf mich, baß ich nicht fortfahre bir die Bunde zu faugen; aber höre! Doch ich fann nicht reden, fo hast du mich durchbrungen.

Bermann. Rebe, befter Mann!

Forft. Daß sie bich so schnell übersielen, und in so großen Ingen, und gerade zu der Zeit, als du dein Heer vertheilt hattest; daß Segest, der schon so lang keinen Krieg mehr führt, so weit hergekommen ist und sicht, wie er niemals gesochten hat; daß Gambriv vielleicht jest aus einem hinterhalt hervorrast, wohin er sich schlich, und wo ihn meine Ausgesendeten nicht witterten: Dieß alles, Hermann, hat mich, seitbem ich weiß, daß Katwald mitschlägt, Das heißt, sie Alle übertrifft, mit Vorstellungen belastet, wovon ich, wie ich auch strebe, mich nicht losarbeiten kann. Sendete ich und ließe dem Druiden der nahen Feldklust die heilige Frage thun, ich glaube, die Antwort wäre sehr ernst, er sähe in der Erübe des Stroms lestes Blut und hörte in seiner Woge Todeston!

hermann. Was willft bu mir? 3ch foll boch nicht etwa gar flieben?

Berft. Jeso ift es moch Zeit.

Sormann. Es ift nie Jeit! Ich foll meine alten Cheruster verlaffen? Und Chusnelda fame bann, fande mich nicht, fuchte den Entstohenen vergebend auf und stürzte aus der Leffel der Admer in das Neh ihres Baters? Sprich v-Lode, fo viel du wille; aber kein Wort mehr von Flud

#### Rierte Scenc.

#### Pie Vorigen. Ein Kriegsgefährt.

Der Kriegsgefährt. Dir haben den Sugel wieder und bebaupten ibn. Sie nahmen ibn, eb Barbrecht mit bem Befehle tam. Die Marfen wichen guerft. Bir trafen ofter und blutiger, ale fie. 3d mar nicht weit von der Burg auf eine Sob geritten, um den Bergang ju febn und bit frube Botichaft ju bringen.

Bermann. Barft bu nicht unter Denen, die in ber Lagerichlacht mit Ratwald und Sorft die Kürftinnen und

Ingomar retteten ?

Der Ariegsgefährt. 3ch mar's.

germann. Du hilfft ben Sugel ferner behaupten. Cage beinen hunderten und ruf' es weiter umber, bag ich tomme, fobald es die Bunde nicht mehr bindert.

# Künfte Scene.

# Dermann, Borft. '

sorft. Ratwald wich nur, um audrubn zu laffen. Rennft du ibn nicht mebr? nicht die fnrchtbare Ralte, die der feurige Mann in der Colacht bat, und die fo febr Gottergabe ift, daß fie ibm mit ber Rubnbeit gunimmt?

Sermann. 3ch weiß, mer Ratwald ift; aber bir fceint unbefannt geworden gu fepn, daß die Gotter Den verlaffen, Digitized by Google

der feinen Freund verläßt!

Sorft. Das thun fie - und thun es auch nicht.

Sermann. Und, wenn fie es denn diegmal nicht thun, foll ich darum aufhören zu fechten?

Sorft. 3ch iprach erft nicht von Ratwald allein.

Hermann. Mag doch auch Gambriv wo hervorbrechen und ihr Heer anschwellen: ich halte Stand bis zum letten Schwerte, das gezudt wird. Ich sterbe viel lieber, als daß ich von meiner Wunde auf der Flucht ermatte und, nun unfähig zur Gegenwehr', ihr Gefangener werde; und viel lieber stirbt Thuonelda mit mir, als daß sie den Fliebenden versehlt und nicht mich, sondern ihren Vater wiedersieht.

Horft. Bohlan benn! ich febe, daß bu Tod beschloffen haft!
Hermann. Die Götter beschließen, nicht ich. Mein Schidsal hängt an einem Haar. Das halt ober gerreißt, nachdem sie es wollen. Es war schon oft so mit mir, daß bas Haar nicht zerriß! Du hast mir die Bunde gefühlt. Mich selbst soll jest ein Benig Schlaf tüblen. Denn das Blut fließet in mir, als ware es Fener, und ich tann dem Schummer nicht länger widerstehn. Schweig selbst von Thusnelda.

Horft. Die schnell er eingeschlafen ift. Was du auch figft, du redest mir es doch nicht aus, daß du den anderen Schlaf, den im Grabhugel, beschloffen haft. Aber warum denn Dieß? Ich habe Unrecht, daß ich es mir nicht felbst ausrede.

Hermann. (Er redet im Schlase.) Diesen Freund verlor! Sie noch immer nicht da! Nein, nein, so nicht! Nach Rom! gewiß noch nach Nom! Wie der Schild Wodan tont! wie er ihn erschüttert! Nach Nom! Hat er vielleicht Lose darin? Butud, Todeslos, rolle nicht! rolle nicht!

Horft. Wie es mir wieder fo finster in der Seele wird. Ich machend, du im Schlase. Sind Das Ahnungen? oder find's teine? Doch was braucht es ihrer. Segest ift da! Das ist mehr denn Ahnung, Das ist Weissagung!

### Sechste Scene.

#### Die Vorigen. Bojokal.

Sorft. Eritt letfer. Ich weiß, Bojotal, daß du nicht wider und fichft, fondern nur mitgezogen bift, deinen Sohn zu bestaben; aber was willft du gleich: wohl hier?

Dojokat. Ift die Bunbe todtlich?

sorft. Rein.

Dojokal. Ift es gewiß, bag Thusnelda wiederfommt? Sie heiterte fein Leben auf und mar oft ber Funte, der in ihm zur Klamme wurde.

Berft. Gie ift uns icon nah.

Dojokal. Das ware ein Anfang.

gorft. Bas meinft bu?

Dojokal. Allein eure Gotter muffen fortfahren: fie muffen 3meierlei abwenden, das bevorftebt!

Sara. Unfre Gotter? Beteft bu bie Gotter Rome noch

immer an?

Dejokat. Warum foll ich aufhören?

Sorft. Warum fingft bu an?

Dojokal. Weißt bu es nicht?

Arnach gefragt. Ber die Gotter feiner Bater verläßt, Der

verläßt auch fein Baterland. Das Lehte haffe ich; bas Erfte mag ber Mann, ber es thut, bei den Göttern verantworten; mir ift er, als ein folcher, zu gleichgültig, mich um ihn zu befümmern.

Vojokal. Ich glaubte, daß ich ben Römern treu sepn mußte. Doch Das war die Ursache nicht, warum ich mich entschloß, mit ihnen eben die Götter anzubeten.

gorft. Und die Urfache mar?

Dojokal. Ich verließ unfre Götter, weil fie und im drei fürchterlichen Schlachten verlassen hatten! Die erste war der Quell ber letten; aber dieser Quell ware anders gestoffen, wenn sie und nicht verlassen hatten, er würde Ueberschwemmung der Römer geworden sepn! Konnten oder wollten ste und nicht beistehn? Sie kounten. Sie wollten also nicht! Und warum nicht? Antworte, wenn du kannst.

Aorft. Ich mag nicht antworten. Ich habe mit Mannern nicht viel zu reden, benen es Wodan nicht recht machen tann. Macht bir es Jupiter recht?

Dojokal. Er zeigt fich als Beschüher feines Bolte; nur munichte ich, daß er Rome Größe nicht auch auf unsern Untergang grundete.

parfi. Alfo macht dir es Jupiter doch nicht in Allem recht! Ihn mitzuverurtheilen, auch dazu haft du vermutheilich beine tiefgedachten Urfachen. Denn warum das Schicks fal der Menschen so oder anders ein Gott leuft, jeho leuft und dann wieder die Menschen sich selbst überläst, Das ersgründest du, Thor! Du weißt, warum Hannibal bei Canna vertilgte, und Karthago doch zerstört ward.

Dojokal. Db ich Das gleich nicht weiß, so wäre ich boch, wenn ein Römer, nach der Schlacht bei Canna zu den Götte Karthago's übergegangen.

sorft. Du bift mohl fehr gludlich?

Dojokal. Ja, ich bin fehr ungludlich!

Sorft. Gin Thor alfo und ein Glender gugleich!

Bojokht. Du hast recht. Denn, da hermann bei Teutoburg vertilgte, und die übrigen einsamen Römer zu Boban hatten übergehn sollen, da blieb ich Thor; da aber
— erst bluteten wir um Cacina's Lager! Zuvor wurden und
die Leichen in der Weser gewälzt! — da zulest bei dem Damme die Stlavenlette nicht einmal klirren durste, sondern Alles weggewürgt ward, da machte sich der Thor auf und
wandte sich zu Jupiter!

Sorft. Sprich nicht fo laut. Laff une weiter vortreten, bier an diefe Saule. Wie war dir, als du Bodan verließeft?

Bojokal. Mir war wie Einem, ber bie Schlacht verliert; aber ich that's! Ich bin erst sehr ernst zu dir heraufgekommen. Es ist jeso, eben jeso möglich, daß ich wieder zu Wodan umkehre.

Sorft. Meinft bu, bag ihm an beiner Bieberkehr etwas liege ?

Bojokal. Es liege ihm daran, oder nicht, ich tehre um, wenn zu Dem, was ich bei meiner Ankunft von dir erfuhr, noch hinzu kommt, daß Wodan Zweierlei abwendet, das bevorsteht, und das ich weiß. Denn, wofern er uns hermann rettet, so will er auch nicht, daß die Römer Deutschland erobern.

Borft. Bas du weißt! und nicht fagft!

Dojokal. Bas ich Bobans Rathfchluffe und Leitung überlaffe.

Aorft. Und wornach ich bich bei Tode und Leben fragen in!

Bojokal. So murdeft bu ben Unbewaffneten fterben febn, aber nicht antworten boren!

Sorft. 3ch muß hermann weden!

Bojokal. Bede ihn nicht. Er fann nicht andere fragen, ale du, und ich verftumme ihm, wie bir!

Sorft. Bunderbarer Mann, die verlaffenen Gotter haben bir den Berftand verfinftert.

Dojokal. Dir vielleicht: denn bu willft, daß ein Menfch an bie Stelle ber Götter treten und fur fie handeln foll.

Sorft. Alfo fagft bu es nicht?

Bojokal. Auch darum nicht, weil ich mir ben Beg gut ber Wiederfehr nicht verfchließen will.

Sorfi. Rede und febre nie wieder!

Bojokal. In Dem, mas bem Menfchen am Theuersten ift, in feiner Berbindung mit ben Gottern, barin erfühnst bu bich mir meine Freiheit zu nehmen? Stände Thuiston vor mir und forderte Das von mir, ich schlüge es ihm ab!

Sorft. Zwei Dinge find, von benen hermanns Leben abhängt und Deutschlands Eroberung, und die weiß Bojotal; aber er vergrabt das Geheimniß bei sich, weil er die Sötter, welche er verlaffen hat, mehr verehrt, als sie es von Denen fordern, die ihnen treu geblieben sind.

Bojokal. Nein! fondern, weil ihm tiefe Unruh bie Seele gerruttet, und er nach nichts fo fehr ftrebt, als daß er erfahre: ob die Götter feines Waterlands beschloffen haben, ihm beizustehn, oder ob ihr Rathschluß Untergang ift.

gorft. Ich tann dich nicht für unedel halten, Bojotal; indeß weisfage ich dir etwas, das für deinen Dienft, welschen du jeto, wider deinen Billen, den Römern durch bein Schweigen thuft, dir von ihnen dereinft jum Lohne wir'

Du fieheft fie noch um ein Benig beutsches Land, ein Flugden oder Baldchen an, und fie weigern dir's und du scheibest pon ihnen mit der bittern Thrane: Benn mir Erde zu der Dutte fehlt, so soll mir doch Erde zu dem Grabe nicht fehlen!

Bojokal. Du erschredest mich — zwar anch durch Dad, wount mir deine Weisfagung broht, allein noch viel mehr badurch, daß du weissagst! Denn außer den Druiden pflegen Das nur Lodesnahe zu thun, und welche andere Ursache ware wohl da, daß du jeho starbest, als Deffen Tod, den du nicht überleben magst? Entscheiber's, ihr Götter! hebt eure Wolle, klart es auf, ihr Götter!

Hermann (im Schlafe redent). Und dann ziehen wir an den Gebirgen herab und fehn's, wie die schönen Thaler unten voll von Eflavengewimmel sind, allein das bald hernach und die Retterhand drückt und schüttelt! Und dann weiter, stets weiter hin, und sehn die hohe Rom vor und liegen, sie mit ihrem Capitol — den Tyrannen nicht — der verkroch sich; aber die Untertyrannen sechten, aber die bluten, ober die Rette rasselt um sie! Und dann, ja dann, alle Andere werden dann frei gemacht, durch die Deutschen frei gemacht, Mntter und Kind, Weib und Mann und der Knabe und der Greis und der Bräutigam und die Braut!

Sorft. Saft du es gebort, Bojotal? Das war nicht Tob! Bojokat. Ja, Das war Leben!

hermann. Bormarto! vorwarto! Ueber die Berge! durch die Klüfte! Was ruft ihr da so: Wir werden mit hermann diesen schönen Tod getodtet! hort auf! Denn ich sterbe nicht, und ihr sterbt nicht! Die Felsen hinan! Laßt sie fliehn! Ueber die Meere! Spannt alle Segel aus! den Sturm durch!

Sorft. Bord, Bojolal, Das ift auch Lebenogle

germann. Sonft spielt er mit und, und er muß unser Spiel seyn! Fort, fort! heran, ihr Cherudter, heran, damit die andern Unterjochten auch frei werden! der Morgen, der Mittag auch frei! Dieses viele Blut vor der Burg draußen! und Kativald sogar! Katwald! wie wird es dann Thusnelda gebn? wie Theude? wie meinem Horst?

sorft. Ich, mein hermann!

Bojokal. Das war Tob, Sorft!

Hermann. Gegen Morgen! fagte ich, gegen Mittag! fagte ich, und ibr fpannt die Segel nicht aus? und ibr ftrandet wie Feige? Geht unter, geht unter, ihr Feige, und finkt felfenschwer zu hela hinab! Wo ist das Meer hin? wo der Felfenstrand? Nichts febe ich, als seine bleiche Gestalt und seine bittere Lache!

Bojokal. Das war auch fein Leben, Sorft!

Sorft. Es war Lod! Sagft bu es noch nicht? her= mann! hermann!

Bermann. Bas rufft bu mir? Barum wedft bu mich auf? Bojotal ift bier?

Sorft. Er weiß, daß bir von zwet Setten Tob bevorkeht. 3ch fragte ibn barnach, und er blieb mir ftumm!

Sermann. Rennest bu thn nicht? Er ging irr' und verließ Wodan. Seitdem ift er fcwermuthig und argwohnt nichts als Schwarzes. Er weiß nichts!

Sorft. Ich habe ihn bei Tode und Leben gefragt.

Bermann. Du hatteft ihn fconen follen. Ungludliche find beilig!

Berft. Untworte, Bojofal: Weißt bu etwas?

Bojokal. 3ch weiß viel!

Sorft. Cag' ed!

. Dojskal. Hast du benn vergessen, warum ich es nicht sage? vergessen, daß ich mich in die Entscheidung der Botter nicht mischen will?

Bermann. Belder Gotter?

Dojokal. Gurer.

Sorft. Gag' ed, fag' ed!

Hermann. Siehft bu denn nicht, wie schwermuthig er ift? Geb' in meine Grotte, Bojotal, und lag dir Erquidung reichen.

Bojokat. Ich möchte wohl Thuenelba's Wiebertunft febn; aber ich tann mich nicht mehr freun, und fo geh' ich.

### Siebente Scene.

### Bermann. Borft.

Sorft. Batteft bu nur unfre Unterredung angebort.

Bermann. Schweig bavon. Du hattest ihn schonen sollen! Er ist ja so heilig, bas er sich nicht mehr freuen kann. (Er nebt aus.) Ich habe fehr leicht und sehr schwer geschlafen. Jeho bin ich völlig wohl.

Sorft. 3a, auch febr fcmer!

Bermann. Ram feine Botichaft?

gorft. Ach, mich gehn nun die Botichaften nichts mehr an! Db und wohl die Gotter beut' und felber überlaffen?

Bermann. Bas willft bu benn? Nimm an, Bojotal argwöhne nicht, fondern wiffe: tann Diefes etwas Anderes fepn, als was bu ohne ihn vermuthest, Gambrivs hinterhalt? ohne ihn tennft, Segeftens Saf, mit bem er nun fo lang foon vergebend lecht, mich ju todten?

sorft. Aber, wenn nun Segest die Anbern zu einem Bunde verleitete, deß erfter Schwur bein Tod mar?

Sermann. Um völlig gewiß hiervon zu fenn, fehlt bir wohl nur noch, daß es der Ansibar auch fage! Alfo auch Ratwald verleitete, dieses Bundes Genoß zu senn? Wie du bich tauschest! Kriegen kann Katwald wider mich; allein er ermordet mich nicht!

Horft. Die Anderen haben ihm das Geheimste des Bundes verborgen. Glaube mir oder glaube mir nicht; es bleibt gleichwohl wahr: andere Entschusse fasset man, wenn nur Anschaun da ist, und andere, wenn man gewiß weiß Und zur Gewißheit kannst du durch Bojokal noch kommen. Denke zuruck, mit welcher neuen Kübnheit, aber auch mit welcher neuen Borsicht du deinen Entwurf bewassnetelt, da Barus nicht mehr schwankte und nun wirklich ausgebrochen war und nun vor deinen Augen fortzog!

Bermann. halt bas Wort jurud, bas bir noch auf ber Lippe fcmebt.

sorft. Ich gestehe bir, ich bachte meine Bitte wieber; aber horen folltest bu fie nicht noch einmal.

Sermann. Deine Bitte um Flucht!

Sorft. Du wareft es, ber bas widrige Bort aussprach, und nicht ich!

Bermann. Der Schlummer hat mir bie Bunbe vollig gefühlt; ich bin fehr wohl. 3ch laffe vorführen.

sorft. Mit welcher hand haltft bu ben Bugel? und mit welcher bie Lange?

Bermann. 3chebedarf ber Lange nicht.

Horft. Um ba, wo sie am Töbtlichsten wuthen, wassenlos binzusprengen? Doch Das ist os nicht einmal. Denn, wo du auch bist, verblutest du dich! Oder hintergehst du dich vielzlicht badurch, daß du dir vorstellst, du wesdest am Bache halten aber unter Baumen, wo über dir Jüngling und Mädchen von Mipsel zu Wipsel hinschwaht und herschwaht, du werdest da so herum ruhig halten und Befehl senden? Bleib' und ruhe noch mehr and. Weißt du, ob es nicht noch bluttger wird, als es jeht sen kann, und du dann nicht deiner ganzen Starke bedarsst? Hier ist lein Lager. Du kaunst hier nicht ruhn. Ich will aussissen. Deinen Besehl.

Sermann. Erifft du die Unfern noch auf dem hügel, dort herab, indem du eben zurückgeschlagen hast. So zur Burganbobe mit weniger Blut. Da muffen wir doch bin, und da fürchten sie schnellere Berstärkung. Was wissen sie davon, das wir keinen Mann mehr in der Burg haben? Die Andobe ist freilich unser Lested. Mir sind Beide für das Vorlette. Aber es tann ja jest nicht anders son. Ueberdas wäre, im Falle des hinterhalts, der Rücken des hügels unbedeckt. Komm bald wieder. Du mußt bei mir fepn.

Borft. Silba machte dir gleich, da du ankamft, ein Lager gurecht. Dieß ist wohl das erquidendste, und seine Stelle die luftigfte.

Bermann. Du fiehft fo ernft aus! Du nimmft boch nicht Abfchied von mir?

Sorft. Rein, hermann, getrennt fterben wir nicht!

### Achte Scene.

## Bermann. Bilda. Per Arankenwarter.

Sermann. Bo fie wohl jeho ift? Ach, fie! Wenn Thende fie nur fo umberführt, daß fie nichts von der Schlacht mertt. Doch ich bezeichnete ihm' ja Stein, Bufch, Quellchen, Alled, und er horchte icharfer auf, als wenn es zum hinterhalte geht. Er wird fie schon leiten, ohne daß es ihr irgendwo von Baffen durch den Balb blinkt ober von Schlachtrufen schalt.

Silva (bet dem Einritte). Horft bringt Befehl. Willft du jeht nicht etwas ruhn? Ich habe dir oben im Freien Teppiche ausgebreitet. Soll ich dich hinaufbringen?

Hermann. Ich wollte eben hinaufgehn. Komm met nicht nach. Freuest bn bich nicht auch, Hilba, daß deine Thusnelda wiederkömmt?

Silva. hertha vergelte es bir, baf bu fie meine Thudnelba nannteft!

Sermann. Du verdienst es. Eins vergesse ich dir unter so Bielem am Wenigsten, daß du fie, wenn dich die Liebe du ihr nun so recht überfiel, immer Madchen und nicht fürstin nanntest, weil sie so gut ware, sagtest du, und so ftolg und so froh und so school!

Bilda. Ach, meine Thudnelba fommt wieder!

Der Arankenmarter (bei bem Eineritte). Ich habe neue Berbande mitgebracht.

Bermann. Ich brauche fie nicht. Sagt Thuenelba nichts bavon, daß Schlacht ift.

### Neunte Scene.

Silda. Per Arankenmarter. Bojokal.

Silda. Ach, Thusnelda fommt wieder! Ich bin noch immer außer mir! Aber die armen Berwundeten leiben bazunter.

Der Arankenmarter. Das follten fie nicht!

Hilba. Kann ich es helfen? Ich weiß vor Freude nicht, wo ich bin, und mas ich thue.

Der Arguhenwärter. Dit beimer Freude! Wer hat Freude?

, gilda. Du und bie Eule freilich nicht, weil ihr keine baben mollt.

Bojokal (indem er antonne). Ich fcicte übendl nach bir hanne, und Reiner fand bich. Ich hatte unn lieber ein warmes Bad. Ih es wahr, daß hermann der Wunde halben hinaufgegangen ist?

: Milbin. Du follst bas Bad halben.

Dojokal. Bleib noch. Wie ift es mit ber Wunde?

Dojakai. Wie ihn benft? Ift es gewiß, baf Thus: melba wiedertemmt?

Milna: Ja, völlig gewißt

Bojokal. Ich tann es gleichwoht woch nicht so veht glauben. Man zweifelt ja wohl in ber Rreube.

Silba. Du fiebft mir eben nicht febr frenbig aus.

Der Arankenwärter. Und wozu follte er auch, wenn er auch gefinnd mere? Aber er ift tvant. 34 bin bier Krantenwärter. Sag' es, wenn du mich brauchft.

Dojokal. Ich bin nicht frant.

Der Arankenwärter. Ich bachte boch. Ich bin auch Tobtengraber.

Dojokal. Das ist so übel nicht. Wenn man Das ist, so bringt man viele gute Leute zur Aus. Sie sagen, daß Hermann wieder Manches bevorstehe. Du wunderst dich wohl, daß er beiner noch immer nicht bedarf?

Der Arankenmarter. Tobtengraber boren am Früheften auf, fich gu munbern.

Silba. Die Gotter befongen Bermann!

Dojokat. Welcher Gott ift es, ber ihn, nach beiner Meinung, besonders beschützt?

Sitva. Sertha!

Dojokal. Warm nicht Epr?

Sitta. Thusuelba verehrt hertha vor allen Gttern und Stttinnen.

Dojonal. Epr ift wohl beswegen nicht Befchuber, weil Dermann beinah felbft ein Refegegott ift?

Sitba. Bas fagft bu ba? Gitter find Gotter, und Men-

Dojokal (ju bem Rranfenmarter). Haft bu auch bavon gebort, bag hermann jest etwas brobe, welches fehr ernfthaft endigen kann?

Der Arankenmärter. Dein, aber er geht ja immer wo an Abgrunden umber!

Bojahat. Alfo nichts von bem rauben Arieger, ber aus Stolz nach Blute burftet? und nichts von bem Ungeheuer, bas herbeischleicht und vor feinem Ende gern noch einmal recht nabrbaftes Blut lecte?

Der Arankenwärter. Rein, aber ich wurde etwas fehr Bebenfliches an dem Roffe gewahr, ba horft wegreiten wollte.

Bojokal. Es ift ja tein beiliges Balbros.

Der Arankenwärter. Bft aber von einem gefallent Bojokal. haft du unter den Druiden gelebt?

Der Arankonwarter. Ich habe munchem den letten Dienft burch Jadel und Schaufel gethan.

Bejokal. Bas fabft du, als Sorft wegritt?

Der Arankenwärter. Dem Fullen bes heiligen Balderoffes wurden die Augen trabe, und es budte sich schnell nieder (wie die Mähne doch flatterte!) und bis sich in das linke Anie! Auch wieberte es nicht, wie es sonst immer thut, wenn Horst kömmt. Ich wandte mich weg: dem ich mochte nichts mehr sehn. Das trube Auge ist der raube, stoize Goldat, und der Wis ist das Ungeheuer! Ich fürchte, es wird lecken!

Hilda. Ihr verspottet manchmal die Auslegungen der Beiber, und nicht immer mit Unrecht; gleichwohl enthalte ich mich bei dieser kaum des Lachens.

Der Arankenmarter. Das ift eben bas Furchterlichfte bei diefen Dingen und bestätigt fie gang besoubers, daß ber Ungeweihte lacht, wenn ber Seweihte weint!

Bilba. Diefer Mann mit ber Schaufel bringt immer fo etwas por.

Dojokal. Lache nicht, gute Alte. Es wurde wohl eh foon am hochzeitabend geschaufelt!

giba. Ber bat bich Unhold und hergefandt? Du bift gewiß tein Furft, wie fie erft unten an der Grotte murmelten.

Bojokal. Ich bin ein fürst und ein unglücklicher Mann. Daß hertha über hermann und Abusnelda walte! Aber ich wohnte lieber in einer höhle, als in einer Burg.

Der Arankenwärter. Und ich in einer nab babei.

Sitba. Ihr haltet bann wohl in einer von euren hohlen Aufammentunft und bestartt euch in eurer Erflarung bes Pferbebiffed,

Der Krankenwärter. Daß fie von folden beiligen Borbedeutungen fpricht, Das hat fie alles von Thuenelba gelernt, und die von ihrem Bater, dem Ungeheuer!

Bojokal. Bunberbar, daß bu den Bater nanntest, und daß du ihn . Es trifft immer mehr zusammen! Ja, ja! es ift entschieden, ich tann uicht umtehren! Ich muß fortsahren, Inpiter . .

Bilda. Bas fagteft bu von Jupiter?

Bojokal. Dag er in unfern Kriegen mit ben Romern feinen Germanicus geschutt, und hertha ihren hermann verlaffen hat!

Hilda. Du beufft wohl Wunder, was du da gefagt haft, und es ist doch weiter nichts, als was wir son lang wissen, namlich, daß wir Menschen gludlich sepn sollen und auch ungludlich.

Vojokal. Aber ba liegt es ja eben verborgen. Warum foll benn Das also fepn?

Hilda. Berlangst du vielleicht, ich soll hertha vor den andern Sottern autlagen oder vor unserm Volke — vor went denn? doch nicht etwa gar vor dir? — daß sie des Cafars Gotte die Siege seines Lieblings nicht gewehret hat? Denke nur nicht, daß du allein das Richteramt führst. Wie du von Dem, was die Götter thun, so urtheilt die Spinne vom Bau der Halle oder die Eule vom Hain' und schreit darüber, daß der Donner selbst Eichen gesplitttert hat!

Bojokal. Rlage bu benn meinethalben nicht an. 3ch für meinen Theil habe ber Urfachen immer mehr, zu glauben, daß euch die Götter auch dieses Mal verlassen. Die Eiche von dem Donner gesplittert! fagtest du. Sagtest du Das nicht?

Bilda. Ja, Das fagte ich.

Bojokal. Du haft mahr gerebet! (Er gebt.) Der Arankenwärter. Muffen wir Das nicht hermann angeigen?

Bilda. Bas benn?

Der Krankenwärter. Run Das von ben beiden Blutfaugern und bann auch die schlennige Bitterung von biefen Blutfaugern, welche das heilige Fullen überfiel und sein Wiehern stumm machte.

gitba. Schweig bavon. Du weißt, er mochte folche Beruchte und folche Borbedeutungen nie boren.

Der Arankenwärter. 3ch fage es gleichwohl.

Hitba. Thu' es nicht. Er fieht beute Thuenelba wieder. Die bringft ibn nur gegen bich auf und verbitterft feine Treude.

Der Arankenmärter. Mag es boch fenn. Mir liegt es allein daran, daß ich ibn rette. Wenn ich's ihm fage, fo ift er auf feiner hut.

Hilda. Aber wiber was benn? Wer halt bas Gerücht beum für wahr? Du und bein Bruder Todtengraber! Und barum soll es hermann auch gleich dafür halten? (Der Krans benwätzer gebt.) Wie ist denn Das? Ich glaube an diese Vorzbedeutungen nicht, und doch schrecken sie mich zulest. Ist ber Schrecken, der keine Ursach hatte, mich aber gleichwohl übersiel und noch fortwährt, vielleicht Vorbedeutung? Und Das konnte ich vermuthen! So wenig reicht und das Leiden zu, welches da ist, und so tief liegt in und die Begierde, und mit dem Leiden zu qualen, das nicht kommen wird!

### Behnte Scene.

### Dermann. Silda.

Silda (fur fich). Schon wieder mach?

Bermann. Du forgft boch fur die Bermundeten, befon= bere fur bie, bei benen es tief eingebrungen ift?

Bilda. Bir thun's.

germann. Du wirft betrabt.

Ditba. Ich habe bie Bermunbeten verfaumt. Ich bente immer an Thusnelba!

Bermann. Erft, mas ich ftete fage, aus bem tabiften Quell', und dann oft frifthe, weiche Blatter auf bas Lager ! Benn es ju beiß in ihnen flammt, und fie traurig werben, fo gebeft du (Dies foll von nun an allzeit fo fenn) und nimmft meine besten Borner und Schalen und glattest fie, daß fie glangen. hierauf rufeft bu die jungften und foonften Dabden, lodeft ihnen bad Saar, gibft ihnen Gurtel und Rrang, laffest fie Sorn oder Schale nehmen und führest fie binauf. Dben muß es nicht beller, als die erfte Morgendammerung Die Dabden muffen laweln und nicht weinen, und, mare es and eine Braut, bie dem blutigen Geliebten bas horn brachte, fie muß lacheln. Ihr tanget die Reiben, Die Thuduelda am Liebsten tangt, und finget das Lied, meldes mir pach ber Beferfclacht endlich Genefung gab. Die Tans zerinnen fingen auch Balballagefänge, Berdomars geliebtefte. und fo fommen fie bergu und reichen die fuble Labung.

gitba. Ach, balb finget und heilt Thusnelba mit. In ihrer fleinen halle mit den Babern auf beiben Seiten burfte ich ohne beinen Befehl nichts anrühren.

germann. Thu' es auch jeho nicht. Thuenelba foll barin Alles wiederfinden, wie fie es verlaffen hat.

silva. Und bas heilige Lager, auf bem Theube geboren marb?

Bermann. Das fomude, als ob bu eine Elfin erwarteteft. Geb nun.

Bitba. Und die Schale, woraus Thusuelda nach Theubens Geburt am Liebsten trant?

Sermann. Sie foll an den Abendtischen herumgehn. Daß ihr mir ja teine Baldfanger auf die Effe bringt. Thusuelda haffet Das, wie ich! Getrauest du dich wohl, die Blumen im Baldchen zu finden, die auf meinem Schilde sind? Bir wolzen die Schale damit umfranzen. Doch geh nicht hin. Sorge für die Berwundeten und sage noch zu dem Batter . .

## Gilfte Scene.

### Dermann. gorft.

Sorft. Du hattest ben Entschluß auch gefaßt. Ich habe fie auf bem hugel gelassen. Hore. Sie hatten an beide Seiten des hugels gloße gelegt, Baum, Baumden, Stranch, wie es am Nachsten gewesen war. Genug, sie konnten barauf frehn. Sie nahmen den Schwimmern die Lust zum Baden. Desto mehr kuhlten sie ihnen burch Pfeile bas Blut. Oben stand's, als ware es Burg. Die Burg war guter Bauart.

Bermann. Und Ratwalb?

Aorft. Sielt und ichien mehr zu bewundern, mas er vor fich fab, ale Entwurfe gu machen.

Sermann. Gesteh nur, alter Afleger: daß sie nach ihrer entschloss nen, schneden Rudfehr da so eifern standen und seine Stirn felbst Katwalden runzelten, darüber haft du ein Benig bei dir gelächelt, so ernstvoll dir auch die Entscheidung und ihre Folge blieb.

Horft. Was wollte ich nicht? Warbrecht war mit nicht wenigen Reitern schon ba. Er tummelte sich hinter ben Marsen so lebhaft, baß sie sich oft umsehn mußten. Die Unsern hatten mich auf den hügel getragen und auf einen Schild geseht. Kaum wurde mich Warbrecht gewahr, so rief er mir schon mit seiner Schlachtstimme zu: Aus drei andern Thalern noch mehr Roß und Mann!

Bermann. Bift bu nun ruhiger? Liegt bir Bojotal noch im Ginn'?

Sorft. Ich glaube jest beinab felbft, baß er nur fcwermuthig, war.

Bermann. Und der Sinterhalt?

Sorft. Einige Beibner find wieder da. Sie haben nichts gefehn. Unfre Bermuthung tann ja auch falich fevn. Du weißt, Gambriv tommt lieber im Offenen ber, als daß er überfallt.

Bermann. Außerdem tonnte es auch fenn, bag er irgendwo bei einem Trintgelage gauderte. Diese Babrichein- lichteit gehört mir noch mit dazu, wenn mir ber ungedecte Ruden bes Sugels gefallen foll. Und Segeft?

Sorft. Ja, Segeft . . .

Sermann. Ift mein Feind, wie jemals; aber find Ansichläge Andführung? Warbrecht, sagtest du, versprach noch mehr aus den Ehdlern. Das soll und eben nicht nachtheilig senn. Die tapfern Marfen, weißt du, waren wohl eb' etwas reiterscheu. Wie alt ist Warbrecht?

Sorft. Reunzehn Jahre.

Hermann. 36 habe noch Reinen fo kun abspringen ober einhauen gesehn. Deinen Soglingen, Horft, schlägt es raid und beiß bei der linken Schutter.

## Zwölfte Scene.

### Die Vorigen. Cheude.

Cheude. Meine Mutter tommt! Die Alte hat fie umfchlungen und läßt fie nicht los, sonst ware fie schon da! Ich hielt es nicht länger aus, ich mußte herauf und bir es fagen!

Bermann (umarmt ibn). Mein Gohn! Gie fommt?

# Dreizehnte Scene.

### Chusneldn. Die Vorigen.

Chusnelba (intem fie roanfend hereintommt und fich an eine Gaule halt, nicht nieber ju finken. Der Bogen fallt ihr aus ber Saub). 2Bo ift er?

Bermann. Thuduelba!

Chusnelda (nachbem er fie weggefahrt hatte, und fie in feine Urme gefunten war). Ich bin wieder gefommen.

Aermann. Run, fo babe ich es benn uoch erlebt, ihr gute Götter!

Chusnelda (flarse fich nieber und weiser die Arme aus). Dank dir, o Hertha, Dank, daß ich wieder bei Hermann bint Darum flehte ich dich an in Tellud Tempel mit der heißen, ditteren Thrane, die keine Hoffnung hat, und doch bin ich da, ich bin da! (Sie fpringt aus.) Theube, umarme deinen Bater mit mir. (Sie umarmen ism Beibe.) Ach, eine Wundel Soll ich fie faugen?

Bermann. Sie heilt schon. Thumelito haft bu nicht mitgebracht? Er ift also nicht frei?

Chusnelda (fur fich). Schlaf fanft! (Laut.) Er ift frei; allein Rudlehr in fein Batesland ift ibm unterfagt.

Sermann. Diefe Thrane ift für beute zu voll von Gram. Chusnelda. Mußte ich ihn benn nicht in der Ginfam: feit zurudlaffen? Er ift fehr einfam.

Bermann. Siehft bu unfern horft nicht?

Ehnsnelda. Guter horft! Wie oft haben fie mir ergablt, bu fenft tobt. Ach, fo lebft bu ja noch!

sorft. Siegmar will mich noch nicht haben. Du weißt, er liebte die Krieger mit vielen Rarben. Allzuweuige habe ich denn doch gleichwohl nicht.

Chusnelda (war von ihm jurudgetreten und hatte ihn lang angesein). hermann, mein hermann! (Sie fast mit Lebhaltigteit seine Sand.) Du weißt nicht, was für einen großen Ramen du in Rom haft. Das ift ein edler Mann, der Marcus Balerius!

germann. Ber ift biefer Balerind?

Chusnelda. Der mich frei gemacht hat, ber mich bir jugefandt hat! Wo find die Eribune, die mich auf feinen Befehl begleiteten?

germann. Kennest du Marcus Balerius, Sorft?

gorft. Es ift ber, welcher feine beiben einzigen Bruder in ber Lagerichlacht verlor.

Aermann. Der? Führe die Eribune herein, Theube. (Theube gehr.) Diefer alte Römer (es ist keiner aus Tiberius Beit!) hat mir mein göttliches Weib frei gemacht? hat sie mir zugefandt? Wo bleiben die Tribune? Meine, meine Thudnelda! Ich Glücklicher, daß ich einen solchen Freund in Rom hatte.

# Vierzehnte Scene.

### Die Vorigen. Cepis. Cotta.

Cepis. Marcus Balerius hat uns geboten, bir beine Kurftin . .

Bermann. Schweigt! hier hangt Eggins helm. Es wat reiche Beute! Bringt ihn Valerius! Das Schwert dort, ich mag nichts weiter davon fagen, bringt es Valerius! Der Abler gehört Dentschland zu und nicht mir: denn sonst gabe ich ihn für dies Beib und ich gabe ihn dem alten Römer, Marcus Valerius!

Cepio. hermann, wir fühlen unfer Glud gang, bag wir es find, bie unfer Freund gemablt hat, bir Thuenelba . .

Sermann. Guer Freund? 3hr fepd mir ehrmurbig, Rrieger!

Cepis. Balerius hat uns gewählt, beine edle Fürstin zu bir zu führen. Sie ist vor dem Triumphwagen gewesen und in . . ich mag es wicht aussprechen; aber keine Romerin liebte in dem Augenblic Germanicus, wenn sie auf Thus-nelda sab.

Bermann. Mein Beib!

Cepio. Hermann, ich habe biefen Blid gefehn und biefen Con deiner Stimme gehört! Ich ergable es meinem Freunde. Du willft es, Hermann, ich nehme alfo das Schwert dort. Aber fage mir, wodurch es merkwürdig ift.

Bermann. Lag mich nicht bavon reben: ich möchte ju febr von Gram und von Jorn entglubn.

Cotta (leife ju Cepio). Soft bu Theude bemertt? Gut, baß ber Andre tobt ift und und nicht auch, wie diefer ... Du fahft des Anderen Miene doch, da fie ihn im Schauspiele .. (Thudnetba wender fich weg.)

Bermann. Bas fagtet ihr von Thumelifo?

Cotta. Bir verglichen ihn mit Theude, hermann, schweig von dem Schwerte wenigstend nicht ganz. Bir muffen wiffen, was wir Balerius mitbringen.

Hermann. Go wisset es denn! Dieses Schwert gehörte bem ältesten Valerius, den ich von Teutodurg nach Rom sandte, und der vor der Schlacht mit Cacina siel. Wir fragten damals die Götter durch einen zweisamps. Er wollte der Streiter seyn. Der deutsche Sieger saudte mir das Schwert, welches Cepio in der Hand hat, und wodurch uns die Sötter vor dem Angrisse des Lagers warnten. Bei dem Angrisse im Walde wurde es Cacina's Wegweiser zu Varus gewesen seyn und meiner zu Germanicus. Doch wer mag von Dem reden, mas nicht geschehen ist. Aber euch, ihr fürsten meines Vaterlands, die ihr damals weiser als die Sötter wart, euch verwünsche ich noch einmal, daß ihr mich von dem Siege zurückgestoßen und Thusnelda vor den Triumphwagen gebracht habt!

Chuanelba. Der Triumphwagen lag ftete ale eine Felfens laft auf mir; boch nun ift er mir Staub, der aus der Blume webt.

Cepis. Balerius ftarb für bad Baterland, und bennoch war co fo nach babei, daß biefer fein ebler Cod fehr viel Schätsal über und brachte. hermann, du fiehst, ich fenne bich! Ich haba also Marcus etwas fehr Eruftes zu erzählen, wenn ich ihm bad Schwert seines Bruders bringe.

Esten. Bu erzählen? Du haft es also nicht von ihm gehört. Ich zweiste noch, ob wir ihm das Schwert geben. Marum wollen wir ihn an den Tod eines so fehr geliebten Bruders erinnern?

Copie. Wir nehmen ben holm nicht mit. Er ift hier unbedeutend; er wiegt leicht, wie fein haar, gegen bas Schwert.

Estin. Bas find Das für Baffen bort oben über bem Abler? Much bas Alter macht fie ehrwürdig.

Bermann. Et find bie Buffen meines Baters.

Catta. Bas bebeuten biefe weißen Blumden auf ben undern Blumen bed Schilbed?

Hermann. Es gibt einen Muth, ben Furcht nie über: wältigte, und ber nicht nur fest ift, sondern sogar frohlich. Diesen pflegte mein Bater ben unschuldigen zu nennen. Et tiebte die Maiblume, wie sonst keine Blume. An einem glücklichen Abend verglich er ben unschuldigen Muth mit ibr. Thuchelba schlief diese Nacht nicht. Den Worgen sand mein Water Maiblumen auf seinem Schilbe. Jur Belohnung warf er ihr Thenden von einem hohen Ufer weit hinüber in den Strom.

Cheube. Ach, daß ich mich feiner nur wie eines Traums erinnere. Ich lächelte ibn boch an?

Chusnelba. Du fchrieft. Gleichmohl mahrte es lang, bag bu bich im Strome tummelteft, und bu tamft febr froh an bas Ufer.

Chenba Strafte er mid nicht?

Chusuelde. Du wollteft geftraft und ein Gefangener im Rebgehege fevn; aber er tufte bich.

Cotta. Lag bie Waffen herunter nehmen. 3ch möchte fie gern gang nach febn.

Bermann. Diefe Baffen find heilig. Es barf fie Reiner anrühren, fogar tein Druibe. Ich felbst gestatte mir jabr- lich nur einmal die Berührung und den Ruß bes Sohns.

Cotta. Bielleicht an dem Tage, da ihr im Frühlinge Thuiston das erfte Mal Kriegstang hattet?

Sermann. Nein, fondern au einem Tage, ber mir noch viel feierlicher ift. Wir Deutsche weinen furze Beit; aber wir erinnern und laug.

Chusuelda. Bergeih, Cotta. 3ch tann bier nicht Mas halten, wie hermann. Es ist der Tag, an dem Quintilius Barus zu leben aufhörte, und Siegmar, Lothers Sohn, des Cifernen, für das Baterland starb.

Bermann. Ihr fept ermutet. In meiner Grotte ift ein Bab. Fubre fie binab, Theube, und befiehl, bag ihnen nach bem Babe Erfrifdung gebracht werbe.

Ehusnelda. Daß meine liebe Alle bießmal dabei nichts beforge. Sie ift so außer sich, daß sie nicht weiß, ob sie bei und oder im Walhalla ist. Unsere Reisenden, Theude, werden sich erinnern, daß sie nicht in einem Sommerhause Italiens oder gar in einem romischen Palaste, sondern in einer deutschen Burg sind.

Copis. Fürftin, bieß Bort mar überfüffig. Bir find Arieger.

Chusnelva. 3ch fagte es nur, um ench bie Burg gu nennen, auf ber ich, von euch begleitet und beschüßet, nun wieder bin.

Cepis. Und die du, bei herrules, weber mit Eburs Saufern, noch mit Roms, auch frei bort, vertauscheft. (Gie gebn.)

Hermann. Horft, find wir auf unferm Juge so weit gekommen, daß man unfre Absicht wittert, bann muß ich erft wiffen, daß Marcus Valerius nicht bei ihnen ift: fonst kann ich nicht weiter ziehn.

Chusnelba. Auf welchem Buge?

permann. Ich bin so froh. Ich scherze nur mit horst. Es ware jest zu weitläufig, dir davon zu erzählen. Auf Kleinigsteiten dieser Art kommen wir zulest. Was haben wir und nicht Mes zu sagen, was ich dir, und du mir! Der ist ein Zauberer, der für mich wählen kann, womit ich anfangen soll. Uch, Thusnelda, wir flud lang getrennt gewesen, sehr lang!

Chusnetda. Gewesen! hermann. Der ist fein Sauberer, ber einsieht, daß ich unaussprechlich gludlich bin! (Theude tomme wieder.)

Hermann. Wir! und find! wolltest du sagen. (Er fatt sie bei beiben Santen, biege sich erwas jurud und siehe sie an.) Aber ich sehe ja da au deiner Hand noch etwas von der Fessel — ihren Gang — die Windung! Ich bin unschuldig, Thusuelda, ich bin unschuldig!

Sermann. Sieh nur recht hin. Es ist wohl was da! Allein ich bin unschuldig, unschuldig bin ich! Sie, sie, sie haben mirs gewehrt! Nicht gehemmt, nicht zurückgeriffen durch biese hassenem Männer, genoß ich des Sieges vollauf, und die Götter ließen mich den dritten Tag, wie jenen leten der Legionen bei Teutoburg, endigen. Wir hatten dann (du zurückgesaudt gegen einen Feldherrn), hätten, ich mit

dir auf beinem Ariegewagen, beine Triumphatoren in unfern hainen bahergeführt. —

Chusneldn. Dhne Feffel!

Bermann. hinter allen ihren glanzenden Waffen, hinter Ableru, Thuistons Ciche vorbei, Thorr's Eiche vorbei, binauf zu Wodans Altar! Ja, Das hatten wir gethan, waren diese Aufauge, all dieß Geprang des Stolzes uns Deutschen nicht so weit unter der Ehre! Sie ist eine blubende, suße Jungfrau, sie ist ein Walhallamadchen, die Ehre, und, wem sie Pubes bedarf, Der ist ihrer nicht werth!

Chusnelda. Die (se sieht nach Theude) ihn nach ihr lüstet! wie er sich freut! Aber du siehst ja so bleich aus, Theude.

Cheude. Du weißt nicht, wie viel Pferde ich mude fprengte, eh' ich bich fand. Eins fturzte bin und lag todt ba; allein bas ward bafur auch ein heiliges Waldroff. Die Druiden wollen es, weil es Thusuelda aufsuchte, mit Zweigen bestreun.

Hermann. Ach, Thusnelda, die Pferde haben es ihm nicht gethan, aber die Bunde. Er empfing sie, da ich wegen meiner nicht in der Schlacht fenn tonnte, der schrecklichsten aller unserer Schlachten, in jener, da Germanicus rief; er brauche der Stlaven nicht!

Cheude. Bon ber kleinen Streifwunde fprichft du noch? Sermann. Thuenelda, er hat die Farbe ber Lilie, der junge Jüngling, und nicht der Rose. Thuenelda! und die Lilie machet gern am Grabhugel.

Chusnelda. Jego fage ich es, ich fag'e! Thumelito ist tobt! Sermann. Schweig', er ist nicht tobt! fcweig'! Ich will mich freim. Er ist nicht tobt! sage ich, und Theude blubt wie die Rose! Chenbe. Chumelito blatte mobl auch fo? Richt fo, meine Mutter?

Aermann. Sa, Schmerz, muthe nicht fo! 3ch habe Thusnelba wieber!

Chusnelda. And wir haben unfern Sohn noch! und er wird genefen! Ich horte es vor Rom, wie er in der ichred- lichen Schlacht gefochten hatte; aber ich tonnte mich bamalb nicht darüber freun.

Cheube. Wer fagte es bir?

Chusnelda. herminone. Wir gingen mit einander bicht vor dem Ariumphwagen. Wir faben und oft fiebend nach dem Cafar um, bag er und tobten mochte, weim er auf das Capitol tame, auch nach feinen Kindern, daß fie fur und bitten mochten!

Bermann. Mein Beib! And ich tonnte mich frenn? Chusnelba. Aber fie baten nicht; und Germanicus Sachen fpruch und immer bad Lebendurtbeil.

Hermann. Schweig von seinem Lächeln. Er nahm Mich beinem Bater, der sein Bundsgenoß war, ober er nahm dich jar von ihm an, der dich zu sich gelockt, und dem du, gute Lochter, dich unvertruit hüttest! Bet allen Sottern unser Bater, sprich mir nicht mehr von dem Lächeln dieses Momerd, der auch mir wohl eh so gut vorkant. Bas für Frende Bunte es ihm senn, wenn er dich födtete? Were Bollust des Stolzes war es ihm, wenn nach verschwundenem Triumphe Hermand Beib als ein bleibendes Denkmal feiner Siege in Ram ums berwandelte!

Cheubr. herminone flehte mit? Wie ift es mit herminone?

Bermunn. Thumelito ift toot? 3ch fab ibn nie? Et lebe mir nie! Defto bitterer ift mir fein Too! Bas hat ihn gestotet?

Chusnetba. Sie verfpotteten ihn vor ben Taufenben eines Schanfpiels. Seitbem war er bleich. Erstweb vor Gram.

germann. Ein Kind verspottet? Die Eienben! Sie umnen uns Barbaren; aber sie sind's! Ha, wenn du lebtest, And, so zögest du mit mix, und du und deine Taufende richten es durch mehr Tobte, als der Spötter waren.

Cheude. 3th führe feine Taufenbe! Du haft mich gut biefem fuhnen Worte berechtigt. Denn bu fandteft mich in bie Schlacht, welche bu als unfere blutigfte vorans fabft.

Hermann. Schweig, Junge! Ich bebe vor Freude, wenn is bich anfehe!

Chusnelba. Ich habe einen guten Gobn, Sorft.

Sorft. Den buft du! Weift du auch, wohin er jest am Defteften siest? Rach beiner Sand!

Chaubr. Und hermindne, meine Mittet?

Chusnetba. Lag mich nicht von the reben.

Aboude. Ift fle auch tobt?

Chusnelba. Ich bin oft bei lipeen Grabe gewefen.

germann. Richts Trauriges mehr, Thusnelba! Gie wat ebel, biefe Rattin.

Chaude. Gehr obel war die stidene hermitione. Ich wollte dich und Arpe um sie bieten; über und ber Lugerschacht wurde mir Alles zu Grant, und so fomies ich.

Hermunin (in Abusneva). Es ruht in Wodans Schilde, das erhabne Los, und vielleicht sind die Tage nah, da es berunter rollt, jenes Lost ob eine leste Schlacht... ob da. Herminonens und Thumeliso's Asche wieder besuchst? Constitut sie schnell auf der Geite.) Alles, was ich von Beutsburg an unternahm, jeder Eropfen Bluts, der mir kop, jede Lodesgefahr, dei der ich, nach Ensschung durstend, mich den Göttern: Aberließ, jede Chat meiner Freunde, zu der ich

fie auffordeute, oder durch bie fie non felbft unwiffende Dit: genoffen murden, Alles, mas tubn und groß, mas deutsch mar, Affes, Alles, Thudueiba, blidte und zielte und ftrebte nach Rom bin! Dort follft bu, ale Giegerin, die Graber unfrer Beliebten wiederfehn - oder dort ichutten fie ein wenig Staub . bes Schlachtfeldes auf dich und mich.

Chusuelda (ruft es und umarint ibn). hermann! (Rad der Umarmung.) Gein Schwert! fein Schwert! (Theute bringt et; fie talt es mit heftigfeit, finte auf bie Rnice, und balt bad Schwert in die Sob.) Boban, brang jemals die Stimme eines Beibes bis zu beinem Obre, fo weihst du bieg Schwert mit mir! (Sie fiete auf und gibt Thenden bas Schwert wieber.) Das war die Rieinigleit, worüber bu mit Sprft ichersteft?

Bermann. (Thuenelbu lebnt fich an ibu und halt feine Sand.) Liebes Madden, dies Sowert bat freilich etwas, wornber man in Rom eben nicht fcbergt. Befonders tam es dem glten, Flugen Auguftus febr ernfthaft vor. Indes halt es jebo Sejan, oder wen sonft der tieffumpfige Eprann gur Beit feiner lederften Bollufte berrichen last, fie halten es jeso vielleicht fur Roft! Defto beffer, Mabden, fuges Mabren, Siegmars and Bercennis Tochter! benn bein Bater ift fein Bater, und beine frubtobte Mutter bat bid nicht gefängt!

Chusnelda. hermann, mein Beliebter, mein Kreund, mein Mann! Mein Theude (verzeih', ich rede thoricht; ich ; meiß aber auch oft von Kreude nicht, wo ich bin), mein Theude, mein verzogenes Schoftind! Dein, mein Bermann, ich bis wieder bal :

. Chenbe. Gottliche Mutter, ja, ich febe bich!

Bermann. Thuenelda, mein Deib! Geliebteffe und Liebensmurbigfte! Wie bu, wird teine geliebt! und, wie ba, off feinel Du haft beine Theuben gut genus perjogen!

Chende. Ihre Thenden? Die göttliche, blinde Mutter! Arch. (Theude batte ibn gehatten.) Nein, so ist mir noch nie in der Freude gewesen, und so etwas habe ich noch nie sefühlt! Wie war's denn mit mir? Ich glaube, daß ich gar hingesunten war!

Chusnelda. Führe die Barden herauf, Theude, und fage ihnen, daß ich ben Bardiet: Der Schlachtruf, von ihnen hören will. (Er geht.)

Bermann. Barum nicht bein Brautlieb?

Chusuelda. Alls ich bein Schwert zu Bodan emporhielt, ba bachte ich — was dachte ich nicht alles! — vor Andern Dieß: ich wollte, wenn du über die Gebirge gingft, mit in den Schlachten sepn. Die tunftige Kriegerin mahlte ben Schlacht= ruf, um zu lernen.

Bermann. Doch wohl auch, um mir Freude burch bie Erinnerung ju machen?

Chusnelda. So genau weißt bu es? Benn es nun gleichwohl anders mare? Der Barbiet foll ben heerfuhrer ber Deutschen, der nicht Boler ist und nicht Bosorich, zu seinem Juge weihn! horst, währt der Burgertrieg noch, von dem sie mir schon in Rom und hernach auch auf meiner Reise erzählten?

sorft. Er mahrt noch.

Chusnelba. Wie geht es barin?

Bermann. hiervon reden wir heute nicht.

Chusnelda. Bober haft du benn die Bunde?

Bermann. Ich streifte mich auf ber Jagb.

Borft. Es ift boch fonderbar, daß und feiner unferer Jager Rachricht von dem Ure bringt.

Sermann. Was brauchen wir Nachrichten? Die Tannen: afte find ja auf beiben Seiten des Sügele über die Tiefen geles'

Sorft. Aber, menn er nun den Spügel hinauf tommt und feinen Lauf mitten durch die Weidner nimmt? Du weißt, wie rasend die Ure jest find. Erimnerst du bich nicht, daß der lette, welcher und ansiel, mich niederwarf, und der Sturg mich so erschütterte, daß ich mich für sterbend hielt und nun glaubte, ich fabe eine Todtenerscheinung?

Bermann. Ja, verwundere bich nur, Ehnenelba, baf Sorft jest Erscheinungen fieht, wenn er auf der Jagb ift.

Sorft. Es tam mir vor, Thuenelda, ale fahe ich beinen Rater.

Chusnelda. Ift mein Bater tobt?

forft. BBas wollte er.

Bermann. Du gebft ja mobl, baf ihn bie Erfdutterung traumen machte.

Aorft (leife ju Sermann). Bare er nur tobt!

Chusnetba. Bas haft bu, horft? Bas fageft bu ju Bermann vom Tobe?

Horft. Der Ur verwundete mich. Man wird nicht weniser sterblich badurch, wenn man ber Wunden eine mehr hat. Davon sprach ich.

Chusnelda. Du lebest noch lang, ja, noch febr lang, in obler Kreund meines hermanne!

# Fünfzehnte Scene.

Die Vorigen. Cheude. Die Parden.

Chusnetba. Auch in der Salle febe ich euch wieder, geliebte Barben! Aber ibr fepb es nicht Alle, die ich verlief.

Ein Barbe. Die Fehlenden tamen in der Lagerfclacht um. Du haft fur beute ein febr ernfthaftes Lieb gemablt.

Ehnsnelda. 3ch liebe es, und ich habe es fo lang nicht gebort.

## Der Edlachtruf.

(Der Barbiet wird gesprochen. Die Mufit ber Infirumente unterbricht voer begleitet ibn juwellen. Auch fprechen bie Barben nicht mit Action, weil fie tein Schauspiel geben wollen.)

### Erftes Lieb.

(Das Unbezeichnete fagt ber Barbe, welcher hermann vorfiellt. Das io , Bezeichnete fagen anbre.)

Bohin, Sieger, wohin? tehrt um! "Die Bunben! die Bunben! Bu ben Brauten! zu ber Wagenburg! Die Bunben finb tief!"

Du nur, und bu noch, und bu, Denn ihr fend fterbebleich! Ihr Anderen alle zurad! Bunden, wie eure, fuhlen nur ab.

Sie fechten nich, benten noch an Rom; balb werfen sie Den Schilb weg! Dann benten sie nur An den Acheron und Rhabamant! Dann saug' euch die Wunden die Braut!

## 3meites Lieb.

Dort gerade ben Balb burch! So nur fommt ihr Der Cohorte zuvor, bie im Thale flieht. Bas fturzt ihr zurad? Gie war mir fcon vertilgt! Beh' euch, wenn fie entrinnt!

"Horeft bu nicht, daß der Sturm flets lauter heult? Aefte, wie Baume schwer, weht er herab! Und schüpt der Haarbusch nicht, wie die Romer ihr helm! Hor, wie der Donner rollt! Roch wathender wird der Sturm!"

Rolle ber Donner, und heule ber Sturm! Treibt die Cohorte herum; Dber ergabit wird's bei bem Siegesmahl', Ergabit ben Muttern, Giegmar ergabit!

"Dant bir, Hermann, Dant! Der Donner schmettre, wir eilen in ben Walb! Der Sturm brause, eilen in ben Walb! Uber, bei beinem gezückten Schwert, Kein Laut bavon, bag wir zweifelten, Kein Laut, fein Laut an Siegmar!"

### Drittes Lieb.

Hall'! halt! die ganze Legion wendet, halt'! Arpe, in den Ulmenbusch! Wieder beraus aus dem Buchenbusch! Dort ftredt Die gewandte Legion den linten Arm aus! Berschmettr' ihn von dort!

Den rechten Arm streckt sie nach mir aus. Ich zerschmette' ihn von der Kuft her! Wie dir, Katte, das Ange stammt! Wie du ausbrichst, zu zerschmettern! Romer, ich feh's, ihr habt es gehört! Das folltet ihr! Arpe, tehr' um, Sie wimmeln burch einander, Die Legion wendet nicht, Stellt sich nicht, wie sie stand. Arpe, greif' an! Die Cheruster stürzen schon vor, Ich greife schon an!

### Miertes Lieb.

Hauptmann, wo ist Barus?
"Er halt hinter jener Cohort' am Bach."
Kelbherr, siehst bu mich nicht?
Herzu mit der Beteranschaar!
Auch hier ist ein Bach,
Und tühler schöpft sich's baraus!

Eggius fenbeft bu ber? Bas willst bu mir, Eggius? Bu Siegmar mit dem helm! Die Leich' in ben Busch. Ich begrabe ben tapfern Mann!

## Fünftes Lieb.

Warum ftreitest bu nicht und horchst in die Sobh'? "In der buntelsten Donnerwolfe Lont Bodans Schild, und flirrt und raffelt Der eiserne Rriegeswagen bes Gattes!"

### Sechstes Lieb.

Woban, und alle Gbtter! ber Abler! Erbarmung! fie werfen die Waffen weg, Sie inien und flehn um bas Leben, Erbarmung, Cheruster, Erbarmung!

"Saben fie fich erbarmt? ber Gaugling' erbarmt?" Befangen pfiegen fie in eurer Saute Eures Sauglings. Erbarmung, Sieger, Erbarmung!

Chusnelba. Ich freue mich, geliebte Barden, daß ich euch wieder danken kann. Das waren schöne Zeiten! Bist ihr auch noch, wie klein euer Theude damals war? Ach, er konnte nicht mit dabei sen!

(Theube fturgt fich in ihre Arme. Die Barben gebn.)

# Sechzehnte Ecene.

## Die Vorigen. Silda.

Silva. Sie lagen vor mir auf den Knien, fie brängten mich herein, fie verwundeten mich beinah', ich habe wohl gemußt! Sie konnen, fie wollen's nicht mehr anshalten, daß fie Thusnelda nicht bei hermann sehn!

Bermann. 2Ber?

Bilba. Die meine Fürstin über die Wefer gebracht haben. Chusnelba (ju bermam). Sie hatten auf allen Sigeln, an allen großen und fleinen Begen auf mich gewartet. Du haft faum eine Borstellung bavon, wie sie überall herzustürzten, als ich nun fam. Sie wollten mich Alle hinüberbringen! Da war Reiner, der ben Andern nicht werstief. Die Mäden sogar stießen weg! Die Eribune stuften. Sie hatten so etwas noch nie gesehn, selbst bei teinem Eriumph!

Bermann. Beb, Theube, und fubre fie berauf.

Sturm. Run schwammen ihrer so Viele mit, die mich retten wollten, daß wir und mit Muh durchruderten. Bei einem Anblick kamen mir die Thränen des Lachens und der innigsten Freude ins Auge. Einige schwammen mit Faceln. Denn sie wollten leuchten, wenn das Gewitter vielleicht zu sehr verdunkelte. Die Stärkken schwammen mit einem Arm; wer Das nicht konnte, hielt sich an Kähne. Sie erhuben selbst ein lautes Gelächter, daß sie dem Blise leuchteten. Der Donner rollte so school, so voll! Warest du doch dabei gewesen!

Silva. Ich habe die Meisten ins Balbchen geführt. Denn wie hatten sie hier Alle Raum. Sie sagen, sie werden vor Freude nicht reden konnen, wenn sie euch nun wieder bei einander sehn. Und so mußten fie, wenn sie turze Beit verstummt da gestanden hatten, gleich wieder weggehn. Und Das wollen sie ungern! Daher ditten sie, ach, sie bitten fo sehr, daß sie singen dursen und zum Liede tanzen.

Bermann. Geh' ihnen gleich entgegen und fage ihnen, daß sie und herzlich willfommen sind, und daß morgen auf dem Anger noch mehr Tang sepn foll. Die im Baldchen tangen dann mit, und ich und Thusuelda wollen auch nicht feblen. (Stida geht.)

Chusnelda. Meine lieben Begleiter freun fich gewiß febr; aber ich bin doch noch frober.

Bermann. Es ist mir, Thusnelba, als marest bu wiester meine Braut. Beist du noch wohl, wie wir, da wir kaum durch die lette Furth geritten waren, und beines Baters Jager uns vom Ufer drüben voll Bundenns in Sichersheit sahn, wie wir da von meinen Landsleuten auch Liebe und Tanz empfangen wurden?

# Siebzehnte Scene.

Die Vorigen. Jager. Sischer. Hirten. Schiffer. Acherlente. Hilda. Chende.

Cheube. Da bringe ich bir beine Begleiter. Gie find zu Gefang und Cang bereit.

Ein Schiffer. Du fagft es nicht recht, Theude. Bir wollen burch Tang und Lied ein Körnchen, ein Eröpfchen unfrer Freude zu erkennen geben.

Bermann. Ich glaube, daß ich euch Alle tenne. Ihr habt Recht, und mein Sohn hat Unrecht.

### Das Jägerlieb.

(Gin Jager bladt, einer fingt. Gin Jager und eine Jagerin tangen.)

Ich habe ben Rebbort Kunfte gelehrt. Weit über ben Bach, boch über ben Bufch Springet er bin, und fpringet er ber, Wie es ibm ber Wiberhall finat.

Ich vernahm, mein Reh vernahm, Thusnelba fame zurud Bon Rom in bas Baterland, Bu Hermann zurud von Rom!

Da scholl mir froher bas Lieb, Da sprang mein Reh Ueber ben breiteren Bach, Den hoheren Bufch!

Bergonnt es Hermanns Fürstin, So tommt mein Reh, Ich tomme mit In das Wälbchen an der Burg.

Dann hallt noch frober, frober mein Lieb, Dann fpringt bas Reh Ueber ben Baum Und über ben Strom!

### Das Birtenlied.

(Ein Sirt bidet. Brei firten fingen. Ein Birt tangt.)

Ich kam zu der Grotte, da fand ich Mein schönes gesprenkeltes spielenbes kamm. Es lag in meiner Ida Schos. Und aß aus ihrer Land.

Mein Mabchen verzieht mir die Rammer! Es trägt fich bamit und fattert fie Mit ber Frucht bes Halms, bes hohen Halms, Der, erntenah, so sanst von ben Luften raufcht.

Ich firafe mein Mabchen bafür Mit dem Rosenbusch. Drobend' reiß' ich ihn and, mache stumpf ihm den Dorn Und firase, firase! Gleichwohl thut sie es wieder.

(Ein Birt und eine Birtin tangen.)

Romm, buntes Lammchen, und weibe, wie fouft. Im fuhlen Thal. Frischer wachst bort und weicher seto ber Rlee: Dem Eine

Ram wieder! Da die Eine wiedertam, Bard beinem hirten gruner ber Wald, Rlang lieblicher ihm bes Bachs Gemurmel.

Romm, fcones Lammchen, und weibe, wie fonft, An bes Sagels Sang. Dichter wachst bort und fuger jepo ber Rice: Denn Eine

Ram wieber! Da bie Eine wieberfam, Barb beinem hirten weißer ber Bluthenbaum, Rlangen lieblicher ihm vom Neft' im Gtrauch Die Lieber.

Ich brachte bem Mabchen laufend bir Mahr: Thusnelba, Thusnelba ift wieber ba!

(Gine Sirtin tangt.)

Da fturate fie wonnebeidust Bon bem hoben Geftab' in ben Birbelftrom!

Iba fcwimmt, wie bie Schmerle; Sonft ware fie, bleich bie Wange, Die Lippe blau, Ans Gestabe getrieben!

(Ein Sirte tanta)

Und ich ware ben Tag. Da die Eine wiederfam, Den schonen, bellen Freudentag, Bei Ida's Leiche gestorben!

### Das Sifderlieb.

(Swei Fifcher fpielen. Einer fingt. Ein Fifcher und eine Biconin tanzen, fie voraus und oft halb nach ihm gewendet,)

Ich fand ben sabusten der Bache. Im fernen einsamen Watbe. Ich ging ihm immer nach, Und immer war er schon.

DR wurd ihm, wo er wandte, Gein Wellchen oben weiß. Er hatte Aeine Stundel, Wie Grübchen im Kinn.

Sein Raufchen war Setifpet, Er murmelte; Es waren teine Worte, Und ich verstand ihn boch.

Die Bbgel fahen fich gern' In meinem Bache; Sie hingen am bannften Gesproffe Und blicken hinab.

Schan war er, und immer und immer Ging ich am grunen Ufer ihm nach.

(Der Fischer tanzt allein.) Doch ach auf Einmal verschwand er

Doch, ach, auf Einmal verschwand er In eine Felsenkluft!

Rue legt' ich traurig bie Reufen, Bog traurig bas Nen! Berfcwunden war mein schoner Bach, Trischte den Müben nicht mehr.

(Sie umgen Beibe,)

Ich fand ihn wieder, ich fand ihn! Er tam aus der Rluft hervor! Dort hatt' er lang sich gefrümmt und gewunden, Hatte Wehmuth gerauscht.

Ich fand ihn wieber, ich fand ihn! Run geh' ich von Neuem ihm nach, Sobre fein fußes Getifpet und febe Die fleinen Strubel, die Grubchen im Rinn.

Digitized by GOOGLO

Sorft (hatte vorher oft febr tieffinuis andgefebn). Ja, fie tangen ba wohl!

Chusnelda. Was ift bir, horft? Freuen bich ihre Lange nicht?

Horft. Ich bente wieder daran, wie es ift, wenn der Ur niederwirft. Berwundet er, fo verwundet er tief. Es fcmerat, Thusnelda!

Bermann. Aber daran benteft bu nicht, daß bie Freubenftorer auch verwunden.

Borft (leife ju bermann). Wie nah oder wie fern die rechten Freudenftorer jest wohl fepn mogen?

Chusnetda. Barum fprichft bu mit hermann ind Gebeim? Bas fagteft bu ju ihm?

Sorft. Daß ich mittangen mochte, wie lahm ich auch bin. Guer Lieb, Landmanner!

#### Das Lied ber Acherleute.

(Einige fpielen. Drei fingen. Cinige Junglinge und Madden tangen)

Geeilt hat ber Ernter, die Stirn' Ihm von heißeren Tropfen geträufelt! Schneller hat unter bem Bepftein Die Sense geklungen!

Bon Mahern hat und von Schnittern Das Gefilbe gewimmelt, Gefchollen von bem ermunternben Ruf Der Schnitter und ber Maben!

(Giner fingt und zwei tangen.)

Das Aehrenmeer ruhte nun in feiner Stille, Satte fich gefentt, Raufchte nicht mehr gegen die Sugelreihen bin Mit feinen Wogen.

Bir ftanben, fahn's, rubben and. Erfrift belafteten wir die Wagen Schwer und boch. Sie stehen hinter einander ba, Wie eine lange Mauer.

(Drei fingen. Ginige tangen.)

Morgen, sobald wir erfpahn, Cherusta's Farftin sep wach, Dann ift frohliche Einfahrt Durch alle Thore ber Burg.

Die ichonften ber Roffe fpringen und baumen und wiehern Bei ben ziehenben ber, Die leichteften, Fullen und Saugerin, Die iconften, die jangften, bie muthigften !

Die Junglinge geben neben ber Deichfel, Aragen Garben; Auf ihrer Schulter liegt Gebunden die Garbe mit Blumenfeilen.

(filba tangt.)

Die Greise wandern nach, Banten am Stabe, Berben geführt, werben getragen, Die Scheitel mit Aehren bebedt,

(Drei fingen. Ginige tangen.)

Die Kinder hapfen und rufen beiher, Fallen, stehn auf und Klatiden in die Sande, Sturgen sich rafch in den nahen Bach. Und tommen triefend wieder gelaufen.

hand in Sant gehn Beib und Mann, Gind aberall, gebieten Ordnung; Alopflod, dram. Werte. L.

Doch ber fußen unschulbigen Freute 'Gebieten fie nicht.

Die Mabchen ruhn auf ben Wagen Mit bem blauen Kranz, Singen, froh wie die Lerche, bas Erntelfeb, Sind alle Braute!

Morgen ift unbeilig bas Mabchen, Die nicht Braut ift, Darf bie Armen nicht pflegen, Den Gottern nicht opfern!

Das Shifferlied.

(Ein Schiffer bifibe. Stret:fingen. Ein : Bichiffer mint.)

Ich fuhr wohl eh die Wefer hinab Nach des Meeres Hoh, Wohl eh den ftolzen Strom hinauf, Der bei ham vorüberfließt.

Mein Rachen liegt und wantt und wantt, Bill fort! Das Segel flattert ihm hin und her; Er wartet noch faum bes Steuernben. Der leichte Nachen will fort!

(Eine Schifferin tangt.)

Aus ihrem Flutchen hat ihn ble Braut Mir gebracht. Sie schwimmt um ihn herum, Taucht unter und spiest mit dem Amer, Will lichten vor Ungebuld!

(Gin Schiffet tangt.)

Run fahr' ich frober als je bie Wofer hinab, Ruf' an beiben Ufern aus:

Thuenelba ift nicht mehr in Rom, Thuenelba ift in Sermaune Burg!

Sabre den ftolgen Strom, fotoeit er flutet, hinauf, Ruf an beiben Ufern aus: Thusnelba ist nicht mehr in Rom, Thusnelba ist in Hennarms Burg!

Dort sent' ich ben Anter und ruf' es breimal aus, Bo einft ber bleiche Tiberius Mit seinen hoben Kriegesnachen, Ein scheuer Lauven, lag,

Wo ber Buft von bem walbigen Ufer Ruberte, mitten im Strom gogert' und rief; Er tomme, die gbitlithen Romer Angubeten!

Kr tam und betet' an Die Gotter und den Obergott! Der Unfohige spähte wohl auch Und prigt' und bott', ach, umfonst, gur Uebersahrt.

Großer Pilot bes Baterlands! Oft hab' ich im Diean bem Norbe zu Gegen bie Felsengestabe gehalten . . Und in ihre Buchten zu fteuern gestrebt.

Erreich' ich fie noch, so ruf' ich auch bort es aus; Brausen aber mich Stärme zurfick Bon ben Kelkengestaben . . .



# Achtzehnte Scene.

Cepio. Cotta. Gin Ariegsgefährt. Die Vorigen. Stolberg.

Cepis. Bie gebet Das gu, hermann? Bie ruben ba in ber Grotte, genießen beines Wilbes, fühlen uns aus bei: nen Schalen und freuen und, bag wir in Deutschland und bei bir find: da entfteht braugen ein ichneller, fürchter: licher garm; wir fpringen auf und febn, bag beine Burg befest ift! Bir wiffen nicht, wer bich überfallen bat. Biele, Die wir im fcnellen Borbeigehn fabn, waren teine Cheruster.

Der Ariegsgefährt (indem er tommt). Auf Einmal aus bem Balde bervor! Biele bis and Rinn im Schilfe verftedt gemefen. Roch gang triefend. Dloblich und in ben Ruden, ploglich! Ein ganges Beer!

Bermann. Führe ihn meg, Theude! Siehft bu nicht,

bağ er icon ftirbt?

Der Ariegsgefährt. Bad fterben? 36 lebe? Bie mar's boch? Tobtete Segeft mich? ober habe ich ihn getobtet? (Theude balt ibn, ba er mantend weggebt.)

Chusnelba. Bas ift Das, hermann?

Bermann. Cage es ibr, Sorft.

Sorft. 3d weiß nichte.

Chusnelda. Darum, Theude, haft du mich fo auf Irts megen umbergeführt, weil es fouft überall von Blute troff? Und mein Bater ift da! hermann, mein hermann, fage mir, mas Das ift? Eben beginne ich's, wie Tang ju Bals ballagefang, und ba fintet mir bas Anie, wie vor dem Geheule bes Sturmmindes und bem Schrei ber Leichenvogel.

Stolberg (indem er durch die andere, vorber noch nicht gebfinete Thur antomme). Gambriv! Drei Hauptleute fandte ich. Reiner kam zurud! Die Bructerer strömten zwischen und und die Bueg! Unsre Jugend rufte laut aud: "Die Walfüren!" fang dann und tanzte es vor sich weit auseinander! Aber sie batten die Göttinnen gesehn! Ich wollte auch mit dorthin! Ich batte mich schon zum Tode gestellt. Bielleicht kann ich die noch beistehn. Darum bin ich gekommen. Auch die Bafferpforte haben sie. Wir schlugen und kaum noch bis zu ihr durch. Meine Begleiter sind todt.

Sermann. Alfo ift ed? (Racheem er turje Beit bin und ber gegangen ift.) 3ch foll fterben. Meine Waffen, Cheude. (Er hatte fich an eine Sante gestellt, seine Freunde waren neben ibn getreten.) Mit dem Bilden an diese Saulen! Hier! Nein, ich kann ben Shild nicht halten. (Thusnetba nimme ibn, obne ibn anzulegen.)

Chusnelda. Es ift nicht möglich! es ift nicht möglich! Sterben? Ich, die eben erft zu dir zurudfommt, sich taum mit den ersten Eropfen lett aus dem tiefen Wonnebecher ber Wiederfehr! Und du, voll deines großen Entwurfs, die ganze Seele heiß von dem Göttergedanten, von ihm, den jener Andere weisfagte, welchen du, noch röthlich und weichz gelockt, dachtest und ausführtest!

Hermann. Ich habe es mein ganges Leben durch gelernt, daß Alvater anders beschließt, wie der Mensch. Ich werde es beut nicht verlernen!

Chusnelba. Mein Bater will dich wieder gefangen nehmen, wie gu Barus Beit.

Hermann. Diegmal ift es bie Warte nicht; es ift ber Col! Eritt bier neben mich, Chusnelba:

Chusurina. Ja, bicht bei dir, ba will ich auch ftenben"

gorft. Es macht mir ben Tob bieter! 3ch verfah's, ich ließ fie auf bem Sugel!

Sermann. Keiner verfah, nicht du und nicht ich! & ift ber Botter Ebun, ihr Rathfchlag und ihre Ausführung!

thende. Ich bin noch gan, Feld. Wir sollen flerbent zusammen? nun gleich? mein Bater? was kann ich von ihm fagen? sie, die ich das erste Wal nicht mit Ruabenauge sah und jest erst Augenblicke sehe? und ich in bieser Bisthe? Doch sie blubt ja nicht mehr, sie wellt von der Brudel Nun, nun, ich kann nichts sagen; aber, hermann und Thusnelda, ich bin euer werth! Mein Bater, zuerst salle ich, zuerst! ganz, ganz vorn, mein Bater! Der Unwürdige! der Grausame! Auch der, o Freya, kounte Lothers und Belleda's Sohn sown? In, sie thun ed, die Sötter, sie erbören einen Seuszer dieses herzens, lensen einen Sewiger dieses herzens, lensen einen Sewiger dieses herzens, lensen einen Sewiger dieses herzens, kanze, du siehst schner Warf! Das ist ein siehen Wint, den du wintst!

Hermann (naadem er Treude getüße basse, ju Thubnetta). Dant fep es den guten Göttern, daß mir die Freude noch geworden ist, dich wieder zu sehn, du Wonne meines kurzen Lebens, meines sehr turzen Lebens! denn wie lange warst du in Nom! Noch eine Umarmung, aber kein Abschied. Denn ich seh' es in deinem Blicke, daß du mit mir sterben willst. Er umarmt Thubnetta.)

Chusnelda. Rein Abichieb! fein Abichieb! allein noch viel Umarmungen! (Man bore Gerausch ber Antommenden.) Du MR ohne Schitb; ich will bir es fepn, und bie Lunge, welche bich tobtet, bringe burch mich!

gexmaun. Deine Steinme, beine Thranen, bein Tobesverlangen, Alles wird mir Wehmuth. Sier auf, Ehneneda, finft tanm ich nicht fechten, und fo ftorbe ich ald Gefangener und vielleicht gar verhöhnt, und ich habe beschloffen — es ist mein letter Entschus und so eifern, wie bein Hermann je einen faste — beschlassen habe ich (bas Geräusch nimme zu), im dem vollen Feuer des Kamps zu sterben! Das Lette, was ich hören will, soll ein Wort von dir sepn und der Klang eines Schwertes.

Cheube. Richt meines Schwertes, bem ich bin alebann icon tobt.

Gin Sirt. Gib und Waffen!

Sormann. Geht nur hinab, ihr gute Manner. Sie tuffen ench genich burch. Donte manchmal an euren hermann, wenn ihr Frühlingstanz haltet.

Der Sirt. Das ift haut, baf mir nicht mit bie fbetben follen!

Ein Schiffer. Wir wollen ihnen bas Durchlaffen fcon verbicten. Wir bewaffnen nus braugen vor det Salle. Go fangen fie hubich an, wie es folden Leuten ziemt, und gehn über tobtes Landvolt.

Silba (bie niebergefunten war und fich jest aufrichtete). Alle Göttimen ber Kehm und all' ifte Entfegen! Sie kommen um! Houmann kommt um! Thudnelba kommt um! Legt, legt auf, furchtbare Göttinnen, aber die Laft nicht, daß ich fie ein em Lag überlebe! (Sie geben.)

Bermann. Berlagt uns, Tribune. Barum wollt ibr

Cepio. Atfo glandit du wirtlich, fie tobten bich?

Sermann. Bweifelt ihr baram?

Cepis. Dringen in beine Burg ? ermorben bich ba? Deutfiche, Dermaun? Es fann nicht, nub es wird nicht gefcebn!

# Mennzehnte Scene.

Pie Vorigen. Ingomar. Segest. Sambriv mit Ariegsgefährten. Katwald ohne Ariegsgefährten. Ein Ankläger.

. Ingomar. Erft halten wir Gericht, und bann tobten wir ibn.

Hermann (für fich). Ratwald fogar bie in meine halle. Stotberg. Was neunt ihr Gericht halten? Doch ich weiß es. Erft fprecht ihr dieß und das Gefegwort aus, und dann mordet ihr!

Ingamar. Schweig, Jangling.

Sorft. Bojofal! Bojofal!

" Ingomar, Wem rufeft bu?

Sara. Der Gottin ber Rachel

' Ingomar. Ueber Bojotal?

Sorft. Ueber euch nicht!

: Segeft. Conberbar. Meine Cochter ift bier.

Ehusnelda. Ja, ich bin gurudgefehrt, mein Bater!

Sogeft. Wenn du es auch zu mir bift, fo tritt jeho gleich hernber. Ich bringe dich auf meine Waferburg, Tobald Das hier vorbei ift. Du follft Ruh' und Freude bei mir baben.

Chusnelda. Freude? Die ist für mich nicht mehr. Rub werde ich finden, aber auch die nicht auf der Wasferburg.

Segeft. Du bift in Todeogefahr, wenn du dich nicht in meinen Schus begibft.

thusnelda. 3ch fagte ja, bag ich Rub finden wurbe.

Begeft. Es muß hier bes Caumens nicht fo viel fepu. Salt Gericht, Ingomar!

Ingomar. Bo ift ber Antläger? Antläger, tritt hervor! Der Ankläger. Erhabne Fürsten, denen Bodan heut Frieden gibt, Ingomar, Segest, Gambriv, Katwald . .

Chenbe. Belch ein Rame murbe ba mitgenannt!

Ingomar. Plaudre nicht, Anabe, wenn Gericht gehalten wird.

Cepie. Ben meinteft du, Theude?

Chende. Der zulest bereintrat, Ratmalb.

Cepia. Diefer Fürft hat eine bobe Diene.

Cheude. Er ift ed, ber für meinen Bater und für fich die Frage an die Gotter that.

Cepis (fur fic.). Auch er schiedt bem Bruder bas Schwert. (Laur.) Und eben dieser Fürst (die Anklage ist nur Spiels wert) verurtheilt hermann? Ich bin in einem Labyrinthe.

Der Ankläger. Werben fie mich bald reben laffen, biefe Römlinge, bieß hofgefinde Tiberius, bas fo genau weiß, was vor bem beutschen Richterftuhle Spielwert ober Ernft ift?

Ihr Fürsten! Hermann, Siegmard Sohn, Fürst ber Cheruster, hat Barus bei Teutoburg treulos überfallen und hat ihm bort brei Legionen, sechs Cohorten, viel Turmen und alle seine Hulfsvöller aus Gallien, ein Heer von funfzig Tausenden schandlich umgebracht.

Gambriv. Brauche nicht folche thorichte Borte, Anfliger.

Der Ankläger. Worte ber Wahrheit find nicht thoricht! Er hat fo febr wiber die unschuldigen Romer gewüthet, daß bamale die Namen Blutbach und Anochenhach aufgefommen finde

Stolberg. Endlich gesteht ihr alfo Binfelde Schlacht Bermann allein gu!

Jugomar. Hermann, gedeut Stillschweigen! ben Deinigen und diesen Fremden!

" perminu. 36 bifte meine Freunde barum, auch bie

Der Anktäger. Der angeflagte Fürst ber Chernoter hat burch biese Schlacht bie Romer so febr zu Jorn und Rache wider und gereizt, daß est mit und aus war, wenn Tiberius den Casar nicht zurud rufte. Dieß große Clewbhat er über unser Vaterland gebracht! Er hat vorgehalt, seinen Bruder Flavius an der Weser zu ermorden. Er hat, indem er Wundengesährlichkeit vorwendete, in der Schlacht am Damme, der schecklichken von allen unsern Romersschlachten.

Segeft. Ja, biefe jungfte Tochter ber Teutoburgichlacht mar ein rechtes Scheufal!

Der Ankläger. In biefer Schlacht hat er Ingomat und bas Baterland verlaffen! Und, damit es doch ein Benig anders, wie Berlaffung, ausfähe, so ift er fo graufam gegen Theude gewesen, daß er statt seiner ben armen Anaden hingeschickt hat.

Chaude. Ich kann nicht schweigen! Ihr sepb Ungeheuer! Mein Water war seit der Weserschlacht an seiner Bunde jum Tode trank. Er kannte mich nicht, da ich jum Herzbanne ausbrach. So ftromte ihm die Flamme durch bas herz.

Chmonelda. Sieh beinen Entel und mich, mein Bater! Chenben. Ich will fein Mitteld von ihm! Ich bin Gickmart Cutet und nicht feiner !

Begeft. Sabt fort, Amflager.

Aatwald. hermann, ich fage es nur im Andrer wie len und nicht bir, bag bu noch fein Wort von Dem gehoret haft, wobei ich einstimme.

Cambrin. 3ch ftimme bei Bielem and nicht ein. Sep ftreng mabrhaft, Ankläger, ober ich mache es mit dir, wie wir Bructerer einst bei Reutoburg mit den römischen Answalden, und reife bie die Sunge and!

Der Ankläger. Wenn ich nicht veben barf, wie ich muß, so bore ich auf.

Gambrin. So fprich benn, wie bu magft und kannst. Der Andläger. Hermann hat wider Marbab einen ungerechten Krieg angehoben, ganz allein in der Absicht, damit dieser ihm nicht im Wege wäre, und er seinen lang andgesonnenen Bürgertrieg führen konnte. Und Das ist ihm denn auch gelungen! Er hat Marbad and seinem Lande nach Italien gesagt und ist gleich darauf zu dem Bürgertriege geschritten, den so lang und so dening geführt worden ist, und den der gefungene und angeklagte Chernsterstürft nur nach Bezwingung seines Vaterlandes zu endigen vorhatte, den ihr aber, erhabne Fürsten und Richter, Ingomar, Sezest, Sambriv, Katwald, auf ganz andre Art, und zwar unn gleich, m endigen entschlossen sein.

Ingomar. Saft bu angeflagt ?

Der Ankläger. 3ch habe angeflagt.

Ingamar. Saft bui Beugen?

Der Anktriger. Alle Gotter und jeben Deutschen , welder bas Schwert fabrt.

Ingamar. Erfrage bie Ausiprude.

Der Anklager. Dein Mudfpruch, Ingomer?

Ingomar. hermann muß fterben.

Der Ankläger. Gegefte

Scaaft (mir ber bumpfen Stimme ber Buth). Gterben!

Stalberg. Ber?

Segest Du: auch!

Stolberg. Und bu etwa nicht? Der Ankläger. Sambriv? Sambriv. Der Lod.

Der Ankläger. Retwald, bu antworteft nicht?

Aatwatd. Malwend mar im Bunde, nicht ich. Gleich: mohl bin ich mit bier. Dies muß bir genug fepit.

Sorft. Diefer ganzen langen Weitläufigkeit bedurftet ihr alfo, damit es den guten Junglingen da drüben, euren Ariegsgefährten, vorläme, der unsterbliche Mann des Bater-landes werde nicht ermordet? Dieß Blut, Fürsten, fönnen selbst die Götter nicht abwaschen; und, könnten sie es auch, so wurde es sogar Hela nicht wollen!

Cepis. Ift ber gurft mit unter feinen Richtern, ber fich, ibn au tobten, von Liberius Gift ausbat?

Borft. Es thut nicht noth, daß ber Ratte da fep; denn Segeft ift ba!

Segeft. Ihr hort, Romer, wie ber Aruppel euren Bundogenoffen vernuglimpft!

Cepis. Wir horten recht gut, mas ber Kruppel fagte. Bas willft du bamit, bag bu es wiederholft?

Hermann. Es ware umfonst, mich zu vertheidigen. Denn ihr habt beschlossen, daß ich sterben soll. Aber, selbst mit Hoffnung, ließe ich mich bis zur Vertheidigung gegen euch nicht herab. Nur mit Katwald rede ich ein Wort. Ich halte es nicht aus, daß er sein übriges Leben mit der Käuschung, worin er ist, an mich dente. Warum sprachest auch du das Todeswart wider mich aus?

Ratwald. Urtheile von mir nach bir felbft. Bie bu unfer Baterland liebteft, eh bir der unheilige Gedunte tam, es bir zu unterwerfen, fo liebe ich es noch, nicht, als ben Freund, mehr als felbft den Freund, ber ein großer Mann

ift. Mein herz blutete mir, ba bie Stimme bes Waterlandes in mir laut ward; aber ich bulbete fie nicht lang, biese Weichheit, und entschloß mich.

Bermann. Marbob führte Krieg wider und. Er wollte unfer Beherricher fenn. Das geftanben feine Bunbegenoffen nur darum nicht gu, weil fie mich burch ibn vernichten wollten. Und mas fam beraus, wenn Marbod übermand? 36 war ausgethan, und ein Kurft, ber nun viel größer gewort ben war, febte meine Unternehmungen fort? Das nicht, froch vor den Romern! Ober hinterging er vielleicht auch dich durch den scheinbaren Trop, mit dem er zuweilen gegen Liberins die Stirn rungelte? daburch auch bich, bag er, nach ber Art biefer Rriechenden, fich mandmal aufrichtete, um au gifchen? Marbod übermand nicht. 3ch trieb ihn in fein Land gurud. Der Eroberer wurde verlaffen und entfloh nach Italien. Aber feine Bundegenoffen, Feinbe, folimmet ald er, blieben ba. Diefe zwangen mich jum Burgerfriege. Sie wollten es für bas Erfte (mein Untergang war ibr Leb: ted!) fich ertampfen, bas fie ausbreiten tonnten, ich thate, weffen fie Marbod nun felbft beschulbigten, und führte Rrieg, um Deutschland zu erobern. Satte ich etwa nicht gleiches Recht, eben Das von ihnen zu fagen? Aber habe ich mich iemals au fo etwas erniebriget? Endlich fdwiegen fie bavont benn es war zu offenbar, bas ich nach nichts fo febr, als nach Frieden, trachtete.

Segeft, Ber tennt beine Geberbungen nicht? Ber weiß nicht . . ,

Hermann. haft du ausgeredet? Katwald! nach bem Frieden reiste ich, Dieß war mein Entwurf, zu den Fürsten umber und wendete Alles an . . Entfernt ench, Eribu-Ihr mißt, was ihr Marcus Balerius von mir zu fagen

Cepis sim Wegerbin. Und was wir unn einer groffen Ahat ber beutschen Kürften in Rom zu erzählen haben!

hermann. Ich wendste Wies bei ben Fürften an, fie sin überzeugen: wir Deutsche mußten Befreier fonn, die Schuhmnuer Italiens orfleigen und einen Bug thun, welcher os noch wiel anders mit den Momenn endigte, als mit mafern Borfabnen ihr Jug, fchracklicher, blutiger mit biefem menschenverantonden Bolte, dem Metteroberer!

Ingomar. Sahn Siegmare, baß du von Erfteigung der Schnhmauer fo lange fortträumen würdest, nein, Das bachte ich nicht.

dermann. 3d rebe mit Ratwald. Der Burgertries mabrte fort. Ich konnte ibm, wie oft ich auch von Weuen nach Frieden nang, nicht Ginhalt thun. Weine Reinde lie: den nicht von mir ab; und fo batten fie wenigstens nicht mehr Medt gu mieberbolten Anfallen, ale ich jur fortbauern: den Gegenwehr. Du fiehft, daß ich großmathig but, wenn ich Dinge gleich neune, die es nicht find. Aber entitich murde ich des Blutvergiebens made, bas nichts fruchtete. Und nun follte, wo so gesenchtet ward, auch etwas bervonwachten. wie bort junber fonft nichts wechst. Weine name Seele Areste wieder nach Rom bin mit neuer Araft, mit einem Rener, ale mare mir ber felige Angenblid bes erften Entichluffes wiederaetebrt! Dun wollte ich überwinden, nicht aur Abmebr, wie vordem, fondern bis ich fo viele Fürfben, nis ber ern: ftere Bug ber Deutschen foeberte, jum Bunbe awang (bei ibren Rriegern bedurfte es Das nicht), und gwar gu einem Bunde, Katmald, bei bem man bed Imanged fo leicht vergeffen, fich fogar barüber frenen donnte, gu feinem anberen, ale den ich mit den Sitrften ber Longobarben und ber Some nonen habe, die and freier Bahl zu mir gefommen find,

Bas mir biefe Farften vor Bedand Alber, bie Sand am Schwerte, betheuenten, Das lautet fo. Den Schild in bie Sob!

. (Theute hatt ben Schild in bie Sob,)

"Borüber Wadan walte, und wodurch Friede und Freude habe, wer im Etend ift! Wir folgen hermann . ."

Segeft. Bir wollen ben Bund nicht heren!

Sambriv. Schweig! Wer hat jemals Sitte und Brauch verachtet, wie bu, und fich ber Aunbtthat eines Bundes widersest?

Bermann. Sente ben Schild, Theube. Die angefangene Rundthat des Bundes ift entweiht! Sorft, den Schild in bie Bob!

"Boru ber Wodan walte, und wodurch Friede und Frende habe, wer im Elend ift! Wir folgen hermanu, dem Chezuseler, wohin er und führt: wenn es wider Bölfer ift, die andere Bölfer ungereist ansielen und unterjochten, wir folgen ihm, wir Alle mit dem Lockenbusch' und dem Bluthen-haar, Semmonen, und wir mit dem Lockenbusch' und dem Bluthenhaar, Kongobarden, so lange, bis wir die Eroberer vertilgt und die lleberwundenen besreit haben. Und dann, wenn es dart auf den Schlachtseldern schweigt und hier von Brautliedern schalt, danu sehren wir zuruck in die Haise Deutschlands, freuen und unster That und legen und nieder, in den Grabhügeln unster Nater zu schlasen. Dies ist der Bund."

Haft du mir etwas zu sagen, Katwald? Wirst du (ich irge mich nun bald uerber, aber nicht mude von der großen Banderung), wirst du bei meinem Hügel mit Freundes Geinnerung fill stehn?

Antwald. Ich habe bir etwas gu fagen. Ich ftebe bei beinem Singel nicht ftill. Ich fterbe mit bir, hermann! (Er geht ju ihm binüber.)

Hermann (nachdem er Rafwald umarmt bat). D Freund, wie teiner war! (Er umarmt ten uoch einmal.) Aber du follft nicht mit mir sterben. Geh wieder hinüber, lebe und führt aus, was Wodan mir weigerte.

Artwald. Damit, wenn ich unternehme, was du nur ausführen tonnteft, ich auch in' meiner Burg angefallen und allein getöbtet werde? Nein, hermann, wir sterben mit einander!

Cheude. Ratwald, du felber weißt taum, was mir Diefes ift. Run follft du beine Luft daran febn, wie froh ich fterben will. (Er batt und tust Katwalds Schwert, ob er gleich in einem Alier ift, in welchem man Dies nicht mehr that.)

Antwald. Laf von dem gehaften Schwerte los, bas beut gesiegt hat, und trofte durch eine Umarmung mich Ungludlichen.

Chusnelda. Erhabner Freund des Baterlandes und bes vaterlandifchen Manus, wo find beine Kriegsgefährten? haft bu fie nicht auf den Gang vor der Salle gestellt?

Autwald. Ach, Thusnelba, daß das erste Wort, welches ich mit die rede, ein trauriges Wort fenn muß! Meine Kriegsgefährten sind im Lager. Ich hielt es so schon für unedel, daß unser so Biele herauftämen; und noch unedler war's, vermehrten auch die Meinigen das Heer da!

Segeft. Bei Garm! bei Tor! wollte ich fagen, granenvoll würde es, und Das jeho schon, ba ich rebe, hier umber von Blute ranchen, hatte der verwegne Kanzsührer feine Kriegstänzer mit berauf gebracht! Ihr sebet, wie es die Götter Alles wider Hermann lenten, weil er und ehmals durch den

Romerkieg elend gemicht und und jeso unter feine Fuße bat treten wollen. Alfo lenken sie es, daß dem Marfen bar von einem Schalle — edel lautet er, edel (er lact) — so lang das Ohr saust und braust, die er davon bethört wird und ohne Kriegsgescharten in eine Feindesburg geht.

Aarwald. Mir flang eben bas Ohr von etwas, bei bem: bu, wenn es eintrifft, nicht lachen wirft.

Begeft. 3ch mochte boch wiffen, wovon.

Aatwald. Ich will es bir ju ber Beit bes Richtlachens' foon fagen, wenn du gubere bann noch boren tanuft.

Ein Ariegsgefährt. Die Eribune fragen an, ob fie guruntommen burfen?

Armann. Gie durfen.

Der Ariegugefährt. Rommt, Romer!

Ingomar. Sie barfen nicht! Wer war fo verwegen, daß er rief? (Die Aribum tommen berein.)

Segeft. Der Gefangene freuet sich wohl fehr über die Wiederlehr seines Freundes. Ich muß doch ein Wenig Bitteres in diese Schale träuseln. Denn ich mag wohl, daß du dieses noch genießest, eh du zu dem Genusse gelangst, welcher dir nach geendigter Anklage von und verheißen ward. Damals, da mich dein Brenno bei deinem Tentoburg mit dem ganzen Grimme seines Hohns höhnte, zu der Zeit sagte ich ihm: "Spätes Blut ift auch Blut!" Ich meinte sein Blut und noch anderes. Allein er verstand mich nicht.

Bermann. Das andre Blut alfo . .

Segeft. Du verftehft mich!

Chnenelba. Mein Bater!

Bermann. Sprich jeso biefen heiligen Namen nicht aus-Aber, Segeft, du hieltest Brenno gleichwohl nicht Wort! Begeft. Richt? Wer ließ ibn benn, als Cacina nach ber Lagerschlacht fortrudte, unter ben Lesten des langfamen Rach: juges zerhaun?

Germann. Du alfo? Ich wußte nicht, daß du es warft, ber Brenno fo fruh gludlich machte. Denn er fah min gleich

nach diefer gramvollen Schlacht feinen tobten Freund.

Stolberg. Defto gramvoller, da nach einer ganz anderen, ließen die Fürsten hermann fortsiegen, auf seinem Schlachtfelbe ber Römer heer, nicht unfres, ein großer aufgeschwollener Leichnam, lag, eins ber ungeheuren Gerippe, wovor weder Staube machet, noch Quell rinnt!

Segeft. Wirft bu begeiftert?

Stolberg. Ja! Und ein Geripp, über welchem fein weits ausgebreiteter Schatten schwebt und Dem flucht, der, unbegeistert, Raben und Beier jum Raube herzuruft.

Segeft. Armer Ingomar!

Stolberg. Theile mit ibm, Clender! Denn bu hatteft Freude daran, daß damals Hermann ben Romern die Geier nicht zufenden konnte.

Antwald. Segeft, was haltft bu von Blute, bas vielleicht

etwas früher fließt? Ift es auch Blut?

Segeft. Thorichfer! ich bin gepangert.

Antwald. Und wenn du ummauert warft! Meinst du etwa, daß ich es nicht fühle, was mir Wodan hier weissagt? und daß es nicht Ahnung eines letten Labetrunts ist, ben er mir noch reichen will?

Cepis. Dir, hermann, reichte ihn ber Gott fcon, als

er bir beinen Freund wiedergab.

Bermann. Der erfte in Balballa tann nicht tubler fent. Chusnelba. 3hr Furften (fie neist fich, als wollte fie fic

Chusnelba. Ihr Fürsten (fie neigt fich, als woule ite im niederwersen), ich werfe mich vor euch nieder. Das mußte ich

im Capitol vor dem Cafar auch thun, da fie der Gefangnen wegen das Wort des Todes ober des Lebens von ihm forderten (sie wirk sich nieder); aber so tief.

Bermann. Auf, Chuenelba!

Chusnelda. Go tief lag ich damals uicht: benn mich luftete zu fterben. Ihr Fürsten, hier liege ich vor euch und siehe um sein Leben!

Cheude. Fleh' um Mana's Leben nicht, meine Mutter! Du ftirbft ja mit. (Er bebe fie auf.)

Sambriv. Ihr fagt, ich fep rauh, und ich bin es auch; aber Das halte ich nicht and, daß ihn Thusnelba fterben fieht! Sebeut beiner Tochter, Segeft, daß fie zu dir herüber tomme, und dann fchide fie ind Lager.

Chusnetba. Er gab mir bad Leben; allein er tann mir nicht gebieten, bag ich es behalte, wenn hermann getobtet wirb.

Segeft. 3ch gab ed bir nicht für ibn.

Ehnenelna. 3ch aber lebte es ihm!

Segek. Ich gebiete bir nicht, meine Tochter, ich lade dich von Neuem auf meine Burg ein. On haßt dir einen Namen gemacht, den man oft neunt. Die nachbarlichen Fürstinnen, die enthernten auch, werden auf unfre Burg tommen, die berühmte Thudnelba zu sehn. Damit du aldann dich und deine Gespielinnen nicht nur so nach gewöhnzlicher Art belustigest, so gebe ich dir Gebege voll Nehe und umgitterted Gebusch, worin kunte Wögelchen umberstattern.

Chusnelba. Nicht auch ein Geierchen barunter, das es mitipiele ?

Begeft. So bore boch! Swifchen Bufch und Gehege leite ich flare, flare Riefelbache burch, und in diefe fete ich fo manchen fconen Fifch, blauliche, weißliche, rothgefprentelte, baf ihr Kurftinnen nicht nur angeln tonnt, fondernes auch

recht nach herzensinft thut. Denn ihr fepb etwas lebhaft, und man muß fich gar befonders barauf verstehn, es euch angenehm zur machen, wenn man euch jum Angelfigen bringen will.

Chusnelda. Nur Schabe, daß es an den Angeln blutet. Und Das erinnert denn an die hinterliftigen Lanzen, woran es auch wehl zu bluten pflegt. Sieh doch deine einmal recht darauf an. Jeht freilich ist sie noch blant.

segeft. Liebe Thudnelde, wenn bu Dief nicht magft, fo forbere etwas Anderes, forbere, bu follft Alles huben!

Chusnelda. Heiße ich wieder liebe Thudneide? Warum nicht Thudweldchen ? Ich meine nur, daß ich wegen der bunten Wögelchen wohl fo heißen tounte.

Segeft. Thueneldew benn, went bu es fo lieber berft, fordere! 3ch ichlage bir gewiß nichts ab!

Ehnuneton. Bufch und Einhegung waten mir fon recht, hatten nur auf Weranstaltung bes Baterchens feine Freunde nicht für Sinhegung bes Löchterchens geforgt und vo hernach nicht vor einem gewiffen Wagen mit einem gewissen Armgeschmeibe gepust!

Bruent. Du bift beut boch gang befonbere icherghaft, liebe Thudnelbe. Aber laff und enbigen und forbere!

Chusnesba. 3ch forbre hermanne Leben!

Begeft. Alles in ber Welt, vielgeliebte Tochter, aber, was Lob und Leben betrifft, Das ift eine Sache, die vor Wolf und garften gehört; und da gelingt es Einem nicht leicht mit Anforderungen!

Borft (tele ju bermann). Siehft bu auch, wie er bie Langen neben fich halten laft, mit fefter Fauft gum Sobe gefentt?

Sambriv. Das alles mahret febr lang und wird noch langer mahren. Denn ich will es nun einmal nicht, bag fie ihn ferben febel Und du mußt Beit haben, Segeft, daß du

sie entfernen kannst. Diese Nothwendigkeit ist mir sehr willkommen. Mein Jug aus dem Hinterhalt, ich darf es selbst
wohl sagen, war doch ein rechtes Meisterstück von einem verstedten Juge! Aber er hat mich mude und matt gemacht, und
das Siegen hat mich auch eben nicht erfrischt: denn es wurde
mir doch etwas sauer, so klein ihre Jahl auch war! Die
Bahrheit zu sagen, es sind schreckliche Leute, diese alten
Eheruster von Teutoburg her.

Chunnelda (leift ju hermann. hermann weint). Die guten Chernofer.

Sambriv. Doch wogu Dieß alled? Die hauptfache ist, daß ich mich erquicken muß — ihr auch, meine Kriegsgesährten! Ihr habt gut gefochten! Bringt Trinthärner, und was darein gehört. Ich deute, man findet in dieser Burg einen Trunt, der stärtt! Sobald mir das erste horn gebracht wird, von diesem Augenhlick an ist Waffenstillstand. (er sept sich) und dauert so lang, bis ich sage, daß er vorbei ist. Er ist aber, von meinem Worte an, nicht eher vorbei, als bis Einer drei hörner geleert hätte, doch, wie sich's versteht, ein Trinter, und Keiner, der Jahr und Tag an dem hörnchen schlürft. Wer von den Unfrigen der Stillstand bricht, Der hat es mit dieser Lange zu thun!

Segeft. Aber, Gambriv, Das tonnte und ja febr lang' aufhalten!

Sambriv. Last du mich für die Zeit des Aufhalts forgen. Ich will es fo und nicht anders! Ich labe mich; unterdest gewinnst du deine Tochter, du selbst oder durch Audere. Wenn nicht .. Bu lang nehme ich mich ihrer nicht au.

Sermann. Gambrin, bu machft Baffenftillftand? Ditt wem beun? Doch wohl mit mir. Frag' erft an, ob ich will.

Gambriv. Belch ein Mann! (Er fpripg: auf.) Bodan und alle Gotter, zu was für einem Bunde gab ich ben Sanbichlag!

Bermann. Frag' an.

. Sambriv. 3ch frage.

Bermann. Ich mache Waffenstillstand, doch unter teiner andern Bedingung, ale daß ich ihn wie du endigen kann, sobald ich will. Rach der Aufhebung laffe ich dir auch Beit, daß du dich stellen kannst.

Sambrin. Wir haben Baffenftillftand!

Bermann. Stillftand.

Cepis (leife ju Coria). Gludhu und Romern, bag er um- tommt! Es ift ein furchtbarer Mann!

Aatwald. Getroffen, Cepto! Glad und Seil und Segen bem romifchen Bolle der Quiriten, daß Hermann umfommt! Sambriv. Die Trinthorner! Das erfte gieße ich Tor aus - fonnte ich's Alges! Ha, der fchredliche, feffelude hand fchlag! (Indem er das eben gebrachte horn ausglest.) Dir, Kriegegott!

Chuenelba. Run tommt es auf bich allein an. Du

fannft entscheiben!

Sambriv. Was kann ich entscheiden? Haft bn nicht gehört, was ich von dem Bunde sagte! Ein Horn! Ich muß mich laben. Ich bedarf es nun noch mehr als vorher! Noch ein Horn! So gern und so ungern trant ich nie. Ich starb vor Durst und bin sehr traurig!

Bermann. Bas habt ihr da für eine Urne mitgebracht?

Gin fonderbarer Blid, Segeft! Fur mich?

Segeft. Deine fteht unten.

Sermann. Go? 3hr habt mir alfo eine mitgebracht?

Segeft. Dieß ift Brenno's Urne. 3hr habt Beide im Leben das Baterland verwirrt und und elend gemacht, darum sollen auch eure Urnen bei einander stehn. 3hr konnt dann, wenn eure Geister vielleicht an der Afche schweben, mit einander über eure Unthaten trauern.

Aermann. Ich habe euch um nichts gebeten, ihr Fürsten; aber nun thue ich eine Bitte an euch. Gestattet mir, baß ich biefe Urne umfaffe.

Segeft. Bringe fie ibm Giner binaber.

Sambriv. Es ruhre fie Reiner an! 3ch mag Das nicht fehn!

germann. Laf bich erbitten, Gambriv.

Cambriv. Bringt fie ibm.

Ehusnelda. Brenno's Afche — und fo nah'! Erhabener Mann, ich fah dich bie letten Jahre beines Lebens nicht; allein du haft gewiß mein damaliges Schickfal beweint. Mein jegiges kanuft bu nicht beweinen!

Chende (ter fc bei der Urne niebergenuru und fie umfaßt bat). Ach, meine Mutter, mehr ale die Chrane wehflagt biefes forectliche Verftummen.

Ratwald. Segest! Es ist boch oft eine misliche Sache mit Leben oder Tode. Führest du nur Andrer Urnen bei bir? nicht auch beine?

Segeft. Es war in deiner Gewalt, ju vermeiben, daß du der deinigen bedürfteft; und es ift noch jego in deiner Gewalt.

Aatwald. Run, nun, wegen der Urnen wird es fich

Bermann (batte bisber immer auf die Urne gesebn. Er weist auf fie). Staub. (Er weist in die Ferne.) In Balhalla. Meine steht unten. Auch Staub; aber Biederfehn! und bald!

Chusnelda. (Sie nimmt ben Abder ab und legt ben Schild an. Bother hatte fie ihm nur gehatten.) Ich mischte mich nie unter bie Sewaffneten, ob es gleich unfre erhabensten Frauen oft thaten. Ich mochte Das nicht. Jego ist es anders. Wenn Einer von euch ba drüben Mitleid mit mir hat, so gebe er

mir feine Lange. (Bu Dem, ber ihr bie Lange gegeben hatte.)" Du lachteft, Jungling?

Der Ariegsgeführt. Ich weiß nicht, was du in meinem Gesichte gesehen haft, aber wohl, was mir tief im Bergen blutete. Der Schmerz, Thuenelda, hat eine Lache, die dann überfällt, wenn er am Bitterften ist; und Dem lacheln die Gotter nicht, der dazu bringt.

Chusnelba. Gbler! Ber bift bu?

Der Ariegsgefährt. Gin Cherudter.

Chusnelda. Und wie beißeft bu?

Der Ariegsgefährt. 3ch habe noch teinen Namen.

Chusuelda. Ich weisfage dir einen, der wie harfenton flingen wird.

Hermann. Cheruster, du heißest Katwald! 3ch verftehe dich, Thusnelda. Du willst gewiß sepn, daß bu mitftirbst.

Chusneldn (indem fie weinend auf den Schild fiebt). Ach, es ist der Schild, den ihm die Braut gab! Auch für mich habe ich ihn gemalt? Ich saß in der Laube, und der Frühling ward noch mehr Wonne um mich, als ich die Blumen gewählt hatte. Heut wird er das erste Mal vom Arme sinken. Verbrennt ihn mit mir. Ich kann ihn Ntemand nachlassen. Ich habe keinen Sohn.

Cheube. Doch lebe ich, meine gottliche Mutter.

Chusnelda. Rach, noch! Ein fleiner Laut, und ein Donnerwort!

Bermann. Tragt bie Urne jurud.

Sambriv. Erquicke bich auch, hermann. Warum wolltest du nicht? Du hast ja nach gofastem Entschluffe nie Unruh gekannt. Du bist dann Meerstille.

Bermann. Reicht mir ein Horn.

Begeft. Rein, diefes nicht, fonbern bas fcoufte, welches ihr habt. (Er nimmt es und reide es jurud.) Er ift Balhalla fo nab. Die Göttinnen fcopfen bort mit glangenden hor-nern, (Es wird nach einem andern bern gefucht, es wird aber teins gebracht.)

Hermann. Laß bu dir das heilige Bort Balballa doch nie auf die Lippen kommen. Du konntest dich ja nicht eins mal enthalten, daß du es nicht mit Hamischem begeisertest. Oder weiß ich etwa nicht, daß du hoffst, ich werde zu hela hinuntergehn? die Ursache nicht, warum du es hoffst? diese nämlich: weil ich nicht in der Schlacht kerbe, sondern durch Mörder? Rede, ist es nicht wenigstens dein Bunsch?

Segeft. Reine hoffnung ift fo ftart, daß fie bes Bun-

Cambrin (fur fic). Der falte Sunb!

Segeft. Was brummteft du ba, Bructerer?

Sambrin. Ich habe es schon bereut. Ich that bem hunde Unvecht und ehrte bich. Der hund ist ein Freund der Menichen. Du bift ein ranbiger Wolf!

Sogeft. Befanftige bich, lieber Freund.

Sambein. Lieber Freund? Da, mare ich nicht im Bunde mit dir, lieber Freund, bu Schensal!

Chusnelda. Ihr Gotter, mas beschließet ihr? Wollt ihr es boch noch andern?

Sambrip. Sie andern es nicht, Thuenelda. Entferne bic, id wieberhole es bir, verlag bie Salle.

Chusnelda. Du weißt alfo die Entschluffe ber Gotter, wenn fie andern, und wenn fie nicht andern?

(Gie lebnt fich an eine Gaule.)

Copis. Thuenelda ! Darum begleitete bich unfer Cafar mit dem Triumphmagen, daß er bich, wiewohl unmiffent

was er thate, im Capitole Jupiter anffchrte, ein Schaufpiel, bes Gottes wurdig, die Gnte mit dem Schickfale tampfend. Aber noch mehr stand dir bevor. Kaum wird dir Wiederkehr in das Vaterland, und du wirst dem Jupiter deines Bolis, ein gleiches Schauspiel, aufgeführt!

Hermann. Der Waffenstillstand ist vorbei. (Theube singt an, bald die Loden seines Saarbusches zurecht zu legen, bald den Stabl seiner Lanze an einem römischen Schilbe zu reiben, der hinter ihm an einem Pfeiler bangt.) Thuönelba, du kampfest nun nicht langer mit dem Schäldsale. Bodan will des Schauspiels nicht mehr. Glaube mir, der Gott hat den Schild erschüttert! Es rollte herunter, rasselte dumpf fort, stand und war Todeslos. Deine Leiden machte Ungewißheit noch bitterer. Sestatte diefer keine Sewalt mehr über dich. Die Sötter nehmen ihre Lose nicht wieder auf.

Chusnelba. Gewisheit benn! :Aber faume nun auch nicht langer und fcmettre nieder, Tob!

Hermann. Segest, halt Wort und begrabe Brenno und mich bei einander. Aber fente bie Urnen in meinen Hugel. Dann ruht Brenno, wie stets sein Wursch war, zugleich bei Siegmar, und bir gelingt mehr, als bu dachtest. Denn auch mein Vater hat Deutschland verwirrt! Und so wehklagen nicht nur Brenno und ich, sondern Siegmar wehtlagt mit!

Chende. Ich weiß nicht, sie will mir nicht blant werben. Rimm bu sie, horft. Du verstehst vielleicht beffer, wie man es machen muß. (Er sibt borft bie Lange.) Welchen Gruß gibst bu mir an beinen Bruber mit, Ingomar ?

Ingomar. Mein Gruß an Siegmar mare . .

Cheube. Eritt boch ein Benig naber, bie Anderen modeten es fonft boren. Denn bu laffest gewiß Siegmar etwas

Geheimes durch mich fagen; die edle große Ursach, ben Gote tergedanken, warum mein Water streben muß. Bude dich doch wenigstens nach mir herüber. (Lachend.) Schrecket dich der Jüngling ohne Lanze?

Ingomar (nabert fich). Mein Gruß, Rnabe . . (Theube fpringt auf Ingomar ju, tobiet ibn mit bem Dolche und wird gleich von Ariegegefabiten gerobtet.)

Ratmaib. Gludzu, Theube! Sa, nun bringt er feinen Gruß feibft!

Chusnelba. Mein Gobn! mein Cobn!

Cambriv. Burud! Thudnelda foll'ed nicht fehn! Bet Thorr, jurud! Wer von meiner hand fterben will, Der dringet noch einmal vor!

Chusnelda. 3ft mein Cobn tobt?

Ein Ariegsgefährt. Ingemar ift auch tobt!

Katwald. Theude! Theude! hörft bu mich noch? Ich sage dir, die Göttinnen Balhalled werfen dir alle ihre Kranze ju!

Bermann. Du lieber Theube! Doch die Trennung ift furg! Dant ben Gottern , bag bu mein Rind marft.

Gambrin. Bringt die Todten weg.

Serminn (nachbem er Lange und Schwert weggegeben bat). Laffet mich burch! Ich will ibn febu! (Er fpringt unter fie, faurt
fich auf Thiude und tust ibn. Er geht gurud und nimmt feine Baffen wieder. Thudnetba will niederfinfen, Karwalb ball fie.)

Gin Arieg sgefahrt. Die Tod:en find meg. (Die Beg: tragenden batten Theube:Sand, Geficht, Bruft mit heftigteit getatt.)

Bambrin. Ein horn! Er ift fürchterlich, diefer Bund! Das horn! (Er weiet es eben fo lebhaft jurud, als er es geforbert bat.) Kann ein Deutscher einen Bund brochen, horft?

Bermann. Lag mich antworten. Er fann nicht.

Cepis. 3d wiederhole es bir, Katmald: Sylla's und Cafare Gottin waltet über Rom!

Cotta. Bas fagteft bu ba, Cepio? Bergiffeft bu, bas bu ein Romer bift?

Antwald. Wenn diefe Erinnerung euch nicht immer so sehr Wollust war, und ihr manchmal euer selbst vergaßt, ich meine nicht, gerechter Kömer, sondern, was ihr viel diter wart, ehrsüchtiger, menschenverachtender Eroberer: so vergasen euer die Götter nicht, da sie euch wider die Deutschen wicht beistanden, denen Sieg gelang über die Heere Carbo's und Cassius und Scanrus Aurelius und Servisius Cepis und Marcus Manlius, eurer Consuln, und die das heer Octavianus Augustus, eures Kaisers, in Blut und Sebein verwandeiten!

Sambrin. hermann? (Rad einigen Sillicoweigen.) Dein Mund fcweigt, aber nicht dein Auge. Run, fo tann er benn nicht!

Cotta. Romm, Cevia, Es ift porbei!: (Sie gebn.)

Hermann. Mein Bliet beschuldigte bich nicht, Katwald. Ich weiß es, du wolltest mich durch dein heißes Wort, mit dem du von den Tribunen Abschied nahmst, von meinem Ausspruche nicht abbringen. Der Ernst, womit ich dich anfah, war es vielleicht zu sehr. Er kounte nicht andere sepn. Ich bin Wodan so nah.

Aatwatd. Ich hatte dir beine scheinbare Beschuldigung verziehn, eh du sprachst. Ich wollte dich nicht abbringen. Ich bin Wodan so nab, wie du!

Gambriv. Thusnelba, auch der Tobl Thusnelba, ich fage bir ba ein Rathfel. Es foll fich auflofen! - Wir

muffen endigen. Segeft, alfo will ich est Bir Berbutbete gebn hinab und erwarten fie an der Brucke, die in das Buldchen führt. Hermann, ich that Alles, was in meiner Gewalt war, daß es Thusnelda nicht fiche. Sorge du nun, daß fie hier bleibe.

Segeft (ju hermann). Lag fie von Sorft halten.

Chusnelda. Salten, mein Bater? Doch an einer Feffel, damit du die Freude habeft, deine Tochter vor ihrem Tode noch einmal gesesselt zu febn?

Segeft. Sorft ift gu fowath bagu. Salt du fie, Ratwald.

Ratwald. Wie gern thate ich Das; allein ich habe nun einmal unten Geschäfte, leiber nicht mit bir! Denn bu schlängelft und zischeft gewiß hinter beinen Kriegegefährten berum.

Segeft (ruft Dies nuf ben Sang binaus. Gie anmorten tinn brausen baburd, bas fie mi bie Waffen fchingen). Stellt euch! zieht bas Schwert! (Ru Rarvour.) Go ift nicht lang mehr hin, und bu fchweigft, Rebner!

Katwatt. Der Ton meiner Lange follte mehr Rebner fepn umb fehr foon burch beinen Panger flingen, wenn bu nur uicht hinter ben Artegegefährten wärft.

Begen. Ich gebe. Ihr kommt und boch balb nach?

gemann. Wir tommen. (Segnt gott mit ben Seintgen, Ingemart Rriegtgeführten folgen.)

Borft (ruft Dies Segeften nad, ber nicht mehr gefehn wirb). Er hat fich's verheißen, Gegest, und er wird fiche halten, bag er in bem vollen Kener bes Kampfes sterben will!

Sambrip (ju ben Seinigen , die auf ihn marten). Geht nur poran.

Antwalv. Warum fanmst du, Gambriv? Wir haben moch mit einander zu reben.

Gambrin (nachdem er feine Baffen weit wegeworfen bai). 3ch gebe nicht hinab. 3ch barf Alles hören, was ihr euch fagt. Chusnetda. Aber, Gambriv . Doch bu willst nicht. Gambriv. 3ch kann nicht!

Chusnelba. Du willft nicht!

Aatwald. Ich bin biefmal nicht vorn. Sep bu ed, Stolberg, und bicht vor Hermaun. Aber schone bich, schone bich, bamit es Hermann noch hore, wenn ich es ihm nun zuruse, daß Segest drüben auch grußt! (Erumatur: Bermann.) Forst. Ich will vor Stolberg herlahmen. Ich bin doch wenigstens so gut, als noch ein Schild. Siegmar, der Schild ist ohne Blumen, aber nicht ohne Narben, und du weißt wohl, für wen es blutete. Run, Siegmar, so komme ich denn endlich! Freilich hatte ich Eil, wie mir dein Sohn Schuld gab. Nun hat er auch Eil. Mein Hermann!

Hermann. Bester horst! Warum ist mir benn auf Einmal, als sep ich schon ganz nahe bei Siegmar? Fliegt etwan ihr haar nicht? und eilen die geweihten Madden nicht berzu und bringen ihm bas horn? Da steht er ja und hält's! Er stift mit Brenno auf unser Wiedersehn an, ach, aufs Wiedersehn! Das war ein ernster Klaug! Es scholl, als ob Werdomar zu einem Liede von Giege oder Tode vorspielte. Doch hier fann tein Sieg seyn. Tod also, Siegmar, Tod! Auch die Walturen? Ich mußte mich vordem oft nach ihnen umsehn. Aber sie waren bann niemals da. Das ist also euer Schweben, Göttimmen? dieser euer Blick? so faust lächelt ihr? Es ist verschwunden, horst.

Chusnelda. Aber, ach, es war ba!

(fermann weist auf feines Baters Lange. Sie wird ibm gebracht.) . Antwald (in ford und Stelbers). Es bleibt fo, ihr voran, ich nach. Gleich, wenn wir über die Brude find, pringe

ich seitwarts ab und töbte hinten Segest (besto besser, wenn ihn meine Berachtung gereizt hat, mit vorn zu sepn!), tödte ihn hinten oder jage ihn in den Wald und erreiche ihn dort mit dem Fluge und der Klaue des Adlers! Ich ruse es dir zu, hermann! Dies Wort soll mein lettes sepn! Aber er muß es auch hören, Stolberg! bei Tpr, er muß es hören!

Stolberg. Wenn ich es auch noch bore, fo antworte ich bir auf bein lettes Wort!

Bermann. Das bachte ich nicht, Gambriv, daß mich etwas von dir freun wurde, und so fehr freun! Ich bante bir, Gambriv, und Dant nah' am Tode ist heiß wie Blut bes Kriegers!

Sambriv. D ihr himmlifche Machte, ihr Furchtbare, ihr Racher ber Bundbruche, tonnte er mir für mehr banten!

Sermann. Aber Thuonelba . . Bleib, meine Thusnelba! Bei unserer Umarmung und bei dieser letten, bletb! Sie werden bich schonen, und so wirst du mich fallen sehn!

Chusnelda. Werbe ich mich benn iconen? Nicht bleiben, hermann! Mein, mein, mein hermann, nicht bleiben! (Es werben Sorner und Kriegegefchret von unten gebort. Sie falle bet einer Saule nieber.)

Sermann. Wie fanft sie schläft. Geliebtefte unter Allen, die jemals geliebt wurden, bald, bald wirst du noch viel fester schlafen! (Er figre fich bei ihr nieder und tußt sie.) Jeht, meine Freude, dahin, wo die guten Männer, unfre Bäter, auf und warten, wo teine Eroberer sind, und, wer sie zu Menschen machen will, nicht ermordet wird! (Indem er sie den Weggeben, nach ihr umwender.) Thudnelda!

## 3manzigste Scene.

### Thusnelda. Gambriv.

Chusnelda. Bo ist er? Welch ein Gefühl! Ich tann nicht aufstehen. Kaum entfesselt? Nach so langer, so bitterer Erennung? Mitten in der ersten Wonne des Wiederschns? Ihr Götter, an mir liegt nichts; aber (die Urne ist noch da?) was beschlosset ihr über mein Vaterland, daß ihr ihm hermann nehmt? Du bist hier? Warum bist du hier?

Gambriv. Du hörtest, mas ich vom Code . . Richt

lange mehr, und es wird entrathfelt fepn.

Ehusnetba. Entrathf'le es gleich und tobte mich! 36 fterbe gern!

Sambriv. Die fam mir etwas fo Trubes in die Seele, als daß du Diefes fur die Auftofung haltft! Ueberlebe die Botfchaft nur einen Augenblic, und du wirft es anders feben! haft du nicht gehort, was hermann ju mir fagte?

egen! Haft ou nicht gegort, was Hermann zu mir jagter Ehusnelda. Hat er mit dir geredet? Ich hörte nur,

mas er zu mir fagte. Entrathfle!

Sambriv. Barf ich benn bie Baffen nicht weg, und liegt felbst mein Dold nicht mit ba?

Chusnelba. Nimm ihn auf! (Rad einigem Stillichmeigen) Du konntest retten und haft nicht gerettet! Todte mich auch!

(Sie finte wieber wie fterbend bin.)

Gambriv. Belch ein Jammer! Diefer schreckliche Bund, ben ich nicht brechen durfte, und den mir kein Gott brach! Und das erhabne Weib da, dieß Walhallamadchen, welche ber Gram tödtet! Und Hermann, Hermann! . . Mit ihm

ware ich hoch hinauf, bis ju Jupiters Altar hinauf . . Balballa nannte ich? Go ein Jammer ift unten bei hela, wie meiner, und fo rast Garm, wie mein herz rast!

## Ginundzwanzigste Scene.

Die Verigen. Bojokal.

Bojokal. Ist er todt?

Sambriv. Beh' in ben Balb und fieb gu.

Bojokal. Stirbt fie auch? Saft bu fie getobtet?

Sambrin. Berlag piich, oder ich tobte bich wegen detnes Argwohis!

Bojokal. Richt nur bich will ich verlaffen, ich verlaffe bie Menichen und giebe in die Gindbe!

Sambrin. Benn du es bei den Bolfen fatt haft, fo gieb' um und wohne bei Cerberus!

## Zweiundzwanzigste Geene.

### Chusnelda. Oambrin.

Chusneida. Ob er wohl schon todt ist? schon todt ift? Bater, dein Sohn ist todt! dein Theude ist todt! Da, da fturte er hin! Ach, da seh' ich ja sein Blut! Was sagtest du, Gambriv? Schweig, du hast ihn mit gemordet!

Gambriv. 3ch fprach nicht.

Chusnelda. Du bift todt, Theude, lieber fleiner Theude, den ich, da die Soune ju Winfelds Schlacht aufging,

Rlopftod, bram. Werfe. I.

Digitized by \$300gle.

in einem Teppich, wie Hertha's Teppiche sind, zwischen dem heiligen Baume, Bercennis genannt, und dem heiligen Baume Siegmar aufschwenkte und niederschwenkte, noch zehnmal auf und noch zehnmal nieder, und dann auf meinen Kriegswagen sprang und sie fortwiehern ließ, daß der Hain Staube ward — weh mir, du bist todt! Ist bein Bater auch schon todt, Theude? Wenn es so ist, wenn Das aus Wodans Schilbe rollte (Er nimmt seine Lose nicht wieder aus, auch zögert er mit der Stunde nicht, die er darein grub!): ja, so ist es gut, sehr gut, und so ist eure Thusnelda bald bei euch! Sambriv. Hore nach der Thure hin, Thusnelda. Der Bote wankt schwer und langsam herauf. Das wollte ich nur wissen. Sieh nun, wozu ich den Dolch aufnahm.

(Er ftargt bin und firbt gleich.)

Chusnelda. Fahr wohl, guter Mann. Bergeib', ich Kannte bich nicht. Ja, fehr laugfam. Ich hore es wohl! Es ift der Lobesbotel

# Dreiundzwanzigste Scene.

Thusnelda. Ratwald. Stolberg.

Ratwald. Salt mich, bag ich nicht finte! 3ch febe fcon nicht mehr. Ift fie noch ba?

Stolberg. Du fragst mich etwas; aber ich bore schon so bumpf. Du fragst wohl nach Thuenelba? Sie lehnt sich ans Gefaul' und will sich aufrichten und tann nicht.

Matwald (ruft es). Er ift tobt!

Chusnelba. Sertha! er ift tobt!

Stolberg. Halt mich, sonst sinke ich auch bin! Aatwald (indem fie mit einander hinfinken). Halt mich! (Er richtet fich eiwas aus.) Aber Segest ist auch todt! Chusnelda. Wer ist todt? Aatwald. Hermann! Chusnelda. Ist Hermann todt? (Sie flirbt.)

### Anmerkungen.

"Barblet" (barditus. Tac. Marcell. Veget.) Barbe, Barbict, wie Barbb. Barbbas, in berjenigen neueren celtischen Sprache, bie noch jest in Ballis gesprochen wird, und mit der unfre altefie vermuthlich verwandt war. In jener bedeutet Barbbas bie mit der Seichichte verbundene Poefie. Bit haben Barbe nicht untergehen laffen, und was hindert und, Barbiet wieder aufzunehmen? Wenigstens habe ich fein eigentlicheres und fein beut scheres Wort finden konnen, eine Art der Sedichte zu benennen, deren Inhalt aus den Leiten der Barben senn, und deren Bildung so scheinen muß. Ohne mich auf die Theorie dieser Gedichte einzulaffen, merke ich nut noch an, daß der Barbiet die Eheartiere und die vornehmsten Theile der Pland aus der Geschichte unster Borsahren nimmt, daß seine selnenen Erdichtungen sich sehr genau auf die Stiten der gewählten Leit beziehn, und daß er nie ganz ohne Gesang ist.

Rad Tacitus hatten unfre Borfahren teine anbre Annalen als ihr Gebichte.

Die nordlichern Barben, die Stalben, gingen vornehmlich beswegen mit in die Schlacht, um bie Thaten felbft ju febn, die fie befingen wollten.

Es ift nicht mabricheinlich, bas die Barben, die viel mehr lyrifche Ger bichte als andre machten, und die jugleich Canger waren, ποιηται μελεων, τμνηται (Strab. Diod.), ihre andern Gebichte allein für die Declamation gemacht hatten.

"Bodan" Unfre Borfahren, ble Scothen, hatten in ben altefien Reiten weber Untergetter, noch halbyster. Sie verehrten einen Gott. Ihre Golonien in Europa anderten ten Begriff von dem hochfien Wefen durch Ausbe, obyleich nicht so sehr, als die Berehrer Leus oder Jupitred. Sie glaubien auch Untergörter und halbgetter. Well sie den Arieg iber Alles liebten, so ftand ihnen der oberste Gott vornehmlich auch im Ariege fel. Aber er war ihnen nicht Mard. Ihor oder Ihur war es auch nicht, ob a gleich triegerisch und ein Beschüßer ter Untergörter war. Man muß diefen nicht mit Jupiter vergleichen, weil er ben Donner auch führt. Er suht

ihn, als der Sott des Wetters und der Fruchtbarfeit. Der eigentliche Kriegsgott war der Untergott Tyr. Den Erften unter den Gotteren nannten die fentbischen Solonien in verschiedenen Beiten und Gegenden: Wodan, (die Sachsen und Longobarden, Paulus Diac.), Godan, Gondan (Gluv.), Woden (Gbta), Moden (Beta), Obin, Oben, (Ebda) — man weiß nicht, ob sich der Eroberer Standinaviens den Namen Odin seibst gegeben oder ibn erft nach seinem Tote bekommen hat — Cowisen (ble Angelsachsen), Gode, Wode, Wode, Wode (alte deutsche Sproniken — die Sachsen, ,, tuna Eren de Woden, "Monum. Paderb.). Und noch jest beist hier und da in Westphalen und Gelbern die Wittewoche Godenstag und Wodenstag.

"Weichlinge mit bem Siffen auf bem Roffe" Die Deutsichen halten es fur unruhmlich und untriegerifch, Sattel ju haben. Daher fürchten auch ihre tleinften Saufen Relterel bie Feinde gar nicht mehr, wenn diese Sattel baber. Eaf.

"Mit bem Stab' und Beil" Barus magte ce, Gericht im Lager ju halten, als ob er ten Muth ber Deutschen, tenen bas Recht ber Nomer noch grausamer als itre Baffen vorfam, durch bie Steden bes Lictors und bie Stimme bes herefob batte unterbruden tonnen. Flor.

"Die Botichaft dem Minod" Die alten Bolter vereirten bie Sotter ber andern auch, ob fie gleich nur ihre eignen anbeteten. Die Deutsichen waren ju diefer Beit mit ben Romern fo befannt, bas nicht etwa nur fermann ihre Sprache rebete, sondern daß auch die Streitigkeiten ber Deutsichen barin geschlichtet wurden.

"Tont ber Gefang binunter in bie Schlacht" Unfre Borfahren verbanden in ihren Treffen Schlachtgefang und Kriegegeschrei mit einander.

Die Romer hatten eine fitambrifde Coborte, welche burch bas Geton bes Gefangs und ber Baffen furchterlich mar. Tac.

Segen bie tubn beranrudenben beurichen Coborten, die furchterlich fangen und auf ihre Schilbe folugen. Zac.

Unter ihnen wurde Rriegegeichtei und brobenber Gefang gebort.

Sie fangen bas Lob ihrer Borfahren mit raubem Beion, und unter bemfelben begann die Schlacht mit fleinen Angriffen. Darcell.

Der Barbiet fangt oft, wenn die Schlacht am Sigigfien ift, mit leifem Murmein an und nimmt nach und nach fo zu, baß er zulest wie Wellen ibnt, bie an Felfen ichtagen. Marcell.

Sie fingen, wenn fie jur Schlacht herantuden. Sie haben auch Leber, burch beren Abfingung, die fie Bardiet nennen, fie die Streitenden anseuern. Sie urtheilen ben bem Ausgange ber Schlacht, sie schrecken oder gittern, nachdem der Besang bes beert getont bat, der harmonischer durch den vers einten Muth als durch tie Simme ift. Sie wählen raube und gebrochne Kone. Sie halten den Schild gegen den Mund, daß die Simme durch den Widerschall flatter und riegerischer werde. Tac.

Die Racht, welche auf ben erftem Lag bes Treffens mit Cacina folgte, brachten die Deutschen bei sefflichen Mahlen und bamit ju, daß fie balb mit frobem Gesange, bald mit furchtbarem Getone die Thaler und wiber hallende Berge erfullten. Ta c.

- "Barbenburg" Die Stlaven waren bewaffner in ber Schlacht und wurden von einigen ber fubnften Junglinge fo lange befchut, ale diefe nicht fur fich fechten mußten. Diese Bebedung nannte man bie Stalbaburg.
- "Artegogefabrten" Das Ansehen eines Fürsten, sogar sein Ruhm bei ten benachbatten Boltern wird baburch sehr vermehrt, wenn er viele und tapfre Kriegsgescherten hat. Er wird verachtet, wenn er sich burch ihre Tapferfeit übertreffen läbt, und sie, wenn sie nicht mit eben bem Muthe sieden, mit bem ihr Fürst sicht. Ta c.

Man hat fein Beifpiel, daß Einer feinen Furften, wenn diefer geblit: ben war, batte überfeben wollen. Caf.

- "Der Mitar ift fertig" Als Germanicus nach Barus Riederlage bie Gebeine der Romer begraben ließ, fand er Altare in ben naben Balb bern. Tac.
- "Die weißen fieg verfanden ben Roffe" Co werben weiße Merbe auf gemeine Koften in ben Sainen unterhalten. Man bemertt ift Biebern und Schnauben, und Dieß ift bas helligfte unter ben Aufpicien, Lac.
- "Mie fchlägt ibr Fittig, wie tonet ibr Gefchrei" Gie achten, wie wir, auf bas Gefchrei und ben Flug ber Bogel. Lac.
- " Coneiber mir ben Cichengweig" Rur die Druiden burften Bweige von ter Ciche abnehmen. Gie thaten's mit einer goldnen Sichel. Plin.
- "Der Lebenden Los" Ale Gafar ben Arioviti verfolgte, traf er G. P. Borcillus in Ketten an. Diefer ergablte, bas Los mare breimal in

feiner Gegenwart über ibn geworfen worden, ob er jest verbrannt ober auf eine andre Beit follte aufbehalten werben. Ea f.

Man zerschneidet den Zweig eines Fruchtbaums in kleinere Theile, untersicheidet diese durch gewisse Zeichen und fireut sie über einen weißen Teppich aus. Der Drulde betet, sieht gen himmel, hebt jedes dreimal auf und macht die Beichen desselben den Umstehenden bekannt. Wenn sich die Lose für den Munsch Derer, die sie wersen ließen, erklärt haben, so ist gleichwohl noch ein Auspicium zu ihrer Bestätigung nöttig. Tac. Diese Sewohnheit war noch unter unsern Borfahren, da sie die christliche Religion schon ans genommen hatten. Zweige, weiße Wolle, Priester u. s. w. Geset der Friesen.

"In ben Sarfen" Diebor vergseicht die Sarfe ber Barben mit ber griechlichen Lyre.

"Deine Saurtleute übertreffen heut fogar die unfern" Die Katten mablen ihre Ansuhrer mit Sorgfalt, gehorchen ihnen, kommen bei den Bewegungen nicht in Unordnung, verstehn sich auf die Gelegenhelt, schieben den Angriff auf, machen ihre Anstalten für den Tag, verschanzen sich die Nacht, erwarten Wenig von dem Ausfalle des Glücks, aber Alles von der Tapferkeit und verlaffen sich, welches sonst so seiten ift und die Kriegskunst der Komer so sehr unterscheidet, mehr auf den Feldberrn, als auf das Seer. Tac.

"Blutring" "Arlegehaar" Die Katten tragen einen eifernen Ring, bis fie ein erlegter Feind von biefem Seichen der Staverei befreit . . . Sobalb ihnen die Waffen gegeben find, laffen fie ihr haar wachfen, und nur über einem todten Feinde legen fie biefe hulle ihres Gesichts ab. Einige ber antern Deutschen ahmen ihnen nach. Lac.

Civille fchnitt fein Saar erft nach ber Miederlage ber Legionen ab. Tac.

"Sinter euch halt Ihnonelba" Ihre Weiber fagen auf Wagen und flehten ihre Manner, als fie in die Schlacht gingen, mit fliegens ben haaren an, fie nicht in die Anechtschaft ber Romer tommen ju laffen. Cas.

Ihr Liebsted ift ihnen nach. Sie horen bas Aufen ihrer Weiber und bas Weinen ihrer Linder dicht himer fich. Diefer Zeugnis, diefer Lob ift ihnen über Alles theuer. Lac.

"Balt Bercennis" Als Germanicus einige Sabre nach biefer Schlacht in Deutschland war, lebte hermanns Mutter noch. Esec

"Mit ben Blumenichilben" Sie ichnuden fich gar nicht, auber tas fie ihre Schilte mit ten ausgefuchteften Farben bemalen. Zac.

Bielleicht brachte es die Reigung, schone Schilbe ju haben, bet einem Bolte, bas sonft gar nichts von ben Kunften wußte, bahin, baf die Ausschmuckung ihrer Schilbe etwas weniges Aunstmäßiges hatte. Sie Bauten ihre Fäufer nur auf turje Dauer, weil fie fich durch langen Ausenihalt an einem Orte nicht vom Kriege entwohnen wollten (Caf.); und gleichwohl bemalten fie einige Stellen derselben (die Hallen vermutblich, wo ber Hausvater die eriften Maffen gab und bas Los warf, mit einer reinen und hellen Erde auf eine Art, die sich den Werten der Kunft ju nabern schien (Tac.). Mir ebmmt es vor, daß der Geschmack ter frieger eischen Ration an schon bemalten Schilben so Biele unter ihnen gereigt hatte, sich in bieser Malerel, wenn ich es so nennen darf, hervorzuthun, daß sie sogar Arbeiter zur Ausschwuckung ihrer Wohnungen übrig hatten. Unter einer so großen Anzahl von Arbeitern lassen sich einige, obgleich noch immet kebr raube, Künstler beiten.

"Des funen Eggius" Er mar Prafectus Cafirorum und that fich in biefer Schlacht febr bervor. Beff.

... Die Bunden faugen" Ihre Mutter und Weiber bringen ihnen Speife, ermuntern fie jum Streit und faugen ihre Bunden aus. Sac.

"Das Langenfpiel tangen" Sie baben nur ein Schauspiel. Radte Janglinge fpringen mitten unter Schwertern und geworsnen Lauft. Diefe haben es hierin burch die Uebung bis jur Aunst und in biefer bis jum triegerich schonen Anstande gebracht. Unbefannt mit den Absichten der Gewinnsucht, verlangen sie eine andre Belohnung ihres tubnen Spiels, als das Bergnügen ber Buschauer. Tac.

"Mit bem Frublingefturm fcmamm" Gie halten nicht allein im Schwimmen aus, fondern fie thun's auch mit großer Gefchidlichfeit. Rel.

Gafar ließ ber Deutschen leicht bewaffnered Fugvolf und einen Theil ihrt Reiterei über ben Sicorid ichwimmen. Gaf.

Indem fie der junebmenten Fiut fpotten und ihre Geschicklichfeit im Schwimmen zeigen. Zac.

Da Civilis ertannt, und nach ihm mit Pfeilen geschoffen wurde, fprant er vom Pferbe und schwamm über ben Rhein. Lac.

Sermann und fein Bruder Flavius warden ihre Unterredung, obgleich bie Wefer gwifchen ihnen war, fogleich mit einem Swelfampfe geneigt haben, wenn ber romifche General biefen nicht guruckgefaften hatte. Lac.

"Unter bem ichimmernben Flugel bes Rachtgefahrten. Die Deutschen hatten, wie die Romer, ebe fie unter Marins die Abler allein Sehietten, Schufe wilder Thiere und auch Bogel ju Feldeichen. Rach Plinius und Solinius war in den hercynischen Mattern ein Bogel, ber zu gewiffen Beiten des Nachts so sehr glanzte, das Diejenigen, die Reisen vorhatten, mit denschen auf feinen wieberfommenten Glanz warteten.

"Durch Epheu bie Ruhlung und burch Mnrten" Caf.

"Sechs beutiche Coborten" Sechs Coborten von ben Sulfer volleren. Plut.

Die beutschen Coborten griffen die Reiter des Pompejus so schnell und mit folcher Lebhastigkeit an, daß fie die Reiterei, und diese das Fusvolk zu senn schlenen. Flor.

Gafar machte aus feche Coborten ein viertes Treffen und erflarte, bas Die Tapferfeit tiefer Coborten ben Gieg Diefes Tages enticheiben murbe . . . Seine Legionen rudten im Laufe jum Angriff an, marfen bie Burffpiefe und jogen fcnell die Schwerter. Pompejus Legionen bielten ben Angriff and, blieben in Ordnung, marfen und tamen auch gleich jum Schwerte. Bu eben diefer Beit brach von Pompejus lintem Flugel bie gange Reiterei, in Begleitung aller Bogenfchuten, bervor. Unfre Reiterei fonnte ihnen nicht witerfieben und wich ein Wenig. Defto lethafter fetten bie Dompe: faner ihren Angriff fort und fingen ichon an, fich turmenweise gu ichwenten, und tim bie entblogte Flante berum in ben Buden ju fallen. Ale Cafar Dief fab, gab er bem vierten Treffen, bas aus feche Coborten beftant, bas Reichen. Diefe brangen in die Reiterei bes Dompeius mit fo ichnellem Laufe und mit folder Gewalt, bag fie auf Ginmal wich und nicht allein bas Schlachtfeid verließ, fonbern auch in voller Unordnung ben Gebirgen Jest murben die Bogenichuten und Schleuberer niebergebauen, die nur leidne Waffen und nun teine Unterflugung mehr batten. Dit eben bem Reuer tamen die Coborten um ben linten Rlugel berum und fielen ben Legionen bed Dompejus in den Ruden, die bier noch, ohne in Unordnung gefommen ju fenn, Biderftand thaten.

Eafar hatte nun nicht viel mehr ju thun. Er führte fein britted Eref: fen, bas er auf biefen Beitpunkt aufbehalten hatte, gegen bie Legionen; und fie, die ermubet waren, viele Bermundete und Tobte hatten, von frifchen Boltern angefallen wurden und fcon angefangen hatten, vor den deutschen Coborten zu fliehn, wurden jest vollig geschlagen. Caf.

"Sind denn beiner Sunderte fo wenig" Die Angahl ift festigeficht. Es werden hundert aus jedem Dorfe genommen. Sie werden auch darnach genannt, und, was Ansangs bloß Bahl war, ift jest Rame und Barbe. Cac.

Man hat in einem alten Gloffarium gefunden, baß fonft Sauptmann Sundro geheißen babe.

- "Bundsgenoffen der ju machtigen Romer" Tacttus last Sezeft ju Germanicus fagen: Es ift schon lange ber, daß ich Treue und Beftändigkeit gegen bie Romer bewiesen habe, nicht aus haß gegen mein Baterland, sondern weil ich glaubte, daß sich die Romer und die Deutschen mit gemeinschaftlichem Ausen vereinigen konnen, und den Frieden daher dem Kriege vorzog. Ich warnte Barus vor hermann, und er horte mich nicht. Zene Nacht ift Zeugin davon; o, mare sie letzte meines Lebens gewesen! Bas aus sie sofgte, kann wohl beweint, aber nicht entschuldzt werben.
  - "Der Båter Bilber" Muf einigen Cobortenlangen maren Bilbniffe.
- "Bet Mana fomur" Co hieß in ter Sprache unferer Borfahren ber vergotrerte Beib, ber Manus von Tacitus genannt wirb.
- "Ich fchwor' es euch Allen" Sie jogen ihre Schwerter, Die fie wie Goter verebren, und fchwuren. Marcell.
- "Dein Saar fliegt" Sie binden ihr Saar in einem hoben Buld auf. (Tac.) Er fest bingu, daß fich tie Sueven hierdurch unterschieden batten, ob er gleich die Nachabmung dieser Gewohnheit unter den andern Deutschen nicht leugnet. Juvenal, Seneca, Martial und Tertulltan schrieben bet der gangen Nation zu. In sparen Leiten glaubten, nach Sidonius, die Franken ein kriegerisched Ansehen zu haben, wenn sie den Saarbusch auf die Stirne herunter sinden ließen.
- "Innigerehren, wie bes Dinmps Donnerer" Die frieger rifchen Romer beten bie Abler an, fcworen bei ten Ablern und giehn fie allen Gottern vor. Tertull.
- "Wie leicht unfre Langen find" Menn er unter ben Pattbern geboren mare, fo murte er fcon in feiner Kindheit den Bogen spannen und wenn unter den Deutschen, die kleine Lange werfen. Senec.
- "Bum Bergobreth" Diefer hatte einige Mehnlichteit mit bem Dictator ber Romer.

"Ble Bertha im Babe bes einfamen Geeb" Auf einer Infel ift ein Sain, und in demfelben ein Bagen, melder ber Bertha ges weibt ift. Der Wagen wird mit einem Teppich bedectt, ben ber Druide allein beruhren barf. Diefer weiß, mann bie Gottin in bas Beiligthum tommt. Wenn fie auf bem bebedten Bagen, ber von Ruben gezogen wird, fabrt, fo begleitet er fle mit tiefer Berebrung. Es find überall Refte, jede Gegend ift gefcmudt, welche bie Gottin ihrer Untunft und ihres Mufente Sie friegen bann nicht, fie berubren feine Waffen und balts murbigt. verschließen fie. Sie tennen bann, fie lieben bann nur die Rube, bis ber Priefter die Gottin, die nun genung mit den Sterblichen umgegangen ift,. in ben Tempel jurudbegleitet. Sierauf wird ber Bagen nebft bem Teppich in einem abgefonderten Gee gereinigt, und bertha felbit, wenn man es glauben will, batet fich barin. Diejenigen, welche ihr im Babe bienen, verschlingt ber Sce. Daber jenes geheime Grauen, jene beilige Unwiffenbeit bei ber Borfiellung von Dem, mas Reiner febn fann, ohne ju fterben. Tac.

"In feinen firablenden Sain Allvater" Rach der Religion unfrer Borfabren dauerten die Belohnungen der helben in Malhalla nur eine gewiffe Beit. Wenn diese vorbei war, so herrschte Allwater (nach der Sprache der Edda Alfadur). Er besohne die Tugend und bestrafte das Laster. Und Das traf selbst die helben, die in Malhalla gewesen waren.

"Die Schloffer ber Romer brennen febn" Drufus hatte außer ben Schloffern an ber Maas, ber Befer und ber Eibe noch funfig am Rheine erbaut, hermann jerftorte bie lepten nach Barus Niederlage.

"Und du Bructerer" Stertinius foliug die Bructerer, und, indemt er verfolgte und Beute machte, fand er ben Abler der neunzehnten Legion, der unter Barus mar verloren worden. Lac.

"Gie ergahlen feine Gefdichte" Rach Salluftius, hatte ben Abler Catilina's icon Marius gehabt.

"Co furchtbare Legionen." Bell

"Im Saine Cemaan" Der Sary. Club.

"Den pfet levollen Ur" Wer ben Urus, einen febr großen wils ben Ochsen ber herepnischen Balber, erlegt, erhalt viel Beifall. Die Sorner besselben, beren Deffnung fie mit Gilber einfassen, brauchen fie bei ihren Gasmablen ju Bechern. Gas.

"Die Sueven über ben Bergen" Suebien wurde burch ein langes Gebirge getheilt. Bu ben Sueven, Die jenseits bedietben mobnten,

geborten die Arier. Diese batten schwarze Schilbe, bemalien fich und wählten die Racht zu ihren Schlachten. Keiner ihrer Feinde konnte den fürchterlichen Anblick ihrer Beere ausbalten. Lac.

"Mit Deutschlands Sauglingen und Brauten" Sie wurden von Feinden vertilgt, die fie vorber, wie das Bieb, getobter hatten. Bell. Germanicus verfuhr einige Jahre nach diefer Schlacht eben fo. Weber Alter noch Geschlecht erregten ihr Mitteib. Lac.

"Bwifchen ber Befer in ber Rette" Gafar fuhrte bas Bilb bes Reins in Triumph auf. Die Caff.

"Das und Marfen ber Abler zugebore" Germanicus erfuhr, bas einer von ben Ablern, die Barus verloren hatte, von den Marfen in einem naben haine vergraben mare und nur von Benigen bewacht wurde. Er ichidte gleich zwei haufen aus, davon der eine Diejenigen, die den Abler bewachten, von ihm wegtoden follte, unterdeß daß ber andre ihnen in die Ridden tame und ben Abler ausgrube. Beide haufen waren gludlich, Tac.

"Den Abler an den Gurtel befeftigt" Die Cobortenbilder und zwei Abler befigen die Deutschen noch. Den dritten rif der Ablerträger von der Stange lod, fledte ihn zwischen seinen Gurtel und verbarg fich damit in einem blutigen Sumpfe. Flor.

Nach Tacitus wurden zwei Abler unter Tiberius von Germanicus wie ber genommen, und nach Dio Caffins der britte von Gabinius unter Claw bied Rigierung.

"Diefe funftigen Senatoren" Wie viele von ben vornehmiten Gefchiechten, welche fich burch Ariegebienfte ben Weg in ben Senat babenen wollten, hat Barus Niederlage fo tlein gemacht, daß fie in offinem Feibe leben und bas Bieh huen oder in kleinen hutten wohnen und ben Acter beatbeiten nußten. Sen.

"Doch tobte fie ihre Gefangnen" In den naben Sainen maren Altare, bei benen fie die Tribunen und die vornehmften Genturionen getobiet hatten. Lac.

S. 270. ,, den Schein bulbeft, bu wollest bein Bater land unterjochen. Marbod hatte sich beinah die Saifte von Deutsch land unterworfen. Zeso setze er durch einen neuen Krieg seine Unternehmung sort. Sermann war auch hier Bertheidiger der Freiheit. Ingomat etat auf Marbodd Seite. So sehr haßte er Bermann. Wogu war der nicht sonst noch fähig, der es sich vergleh, Marbod in einem solchen Krige

beljufiehn. Der Lette wurde indes überwinnden und muste fogar nach Italien entstiefn. Aber der angeseindete hermann sollte noch immer uns terdruckt werden; und jest konnte er es nur durch Ingomar. Es entstand ein Burgertrieg. Bu bem hatte benn nun hermann gereigt und die Abe sich Babei, Beutschsand zu erobern. Diese ausgebreisete Nachricht kam auch nach Nome Wer Ingomiar und hermann bis zu dem Burgerkriege aus ihren handlungen kennt, Der fleht, daucht mich, nicht lange mit der Entscheidung au, welcher von Beiden Urheber diese Kriegs war. Lacius hatte Folgendes von der Sache gehört: Als die Römer enzsernt, und Marzbod vertrieben war, brachte hermann, weil er nach herrschaft ftrebte, die steilen Geruster wider sich aus. Sie betriegten ihn; er ftritt mit abwechzselndem Glud und wurde von Berwandten hinterlistig umgebracht.

Sierauf folgt unmittelbar fein berühmtes romifches Dentmal.

Sermann war ber Befreier Deutschlands. Er griff nicht, wie andere Konige und Felberren, die beginnende Macht bes romifchen Bolles an, sondern unfer Reich in feiner vollen Große. Er wurde in Schlachten auch besiegt, aber nicht durch den Krieg. Er hat siebenundbreißig Jahre geseht und zwölse das heer geführt. Die deutschen Boller besingen ihn noch zu unserer Leit.

Dochten bie beutschen Denkmale, welche bem großen Manne, weun jemnis einer war, noch ju diefer viel fpateren Beit geseht murben, nicht umwärdig febn, bie Sielle ter verlornen barbeichen einzunehmen.

S. 271. "was Augustus Schreden war." Hiervon ergigen Bellejus, Dio und Sueron Folgendes: Die Deutschen bedroben Italien mit einem eindrischen und teutonischen Kriege. Augustus Schreden vor den Deutschen war so groß, daß er glaubte, sie würden nach Stallen und selbst nach Rom tommen. Die Reichen vor und nach der Riederlage erdstneten ihm furchibare Auskichten in Das, was die Steter über ihn beschiessen hatten. Ein großer Zug heuschrecken tam bis nach Rom und wurde von Schwalben vertilgt. Es war oft, als ob der himmel brennte, und viele Kometen erschienen zugleich. Man sah von Rorden her Lanzen in die Lager ber Kömer fallen. Eine Bilbsaule der Siegekgöttin in Deutschland, die nach dem Lande bed Feindes binsab, wandte sich gegen Italien. (Was muß Der nicht Alles suchen, der solchen theils sür glaublich und theils für anwendbar hält.) Augustus gelobte Juptter große Feste, werm et der Republit wieder ausschlie. Dieß war zu der Reit des einbrischen Krieges geschen. Er foll so niedergeschlagen gewesen seyn, daß er fich

einige Monate burd ben Bart wachfen ließ, juweilen mit bem Kopfe gegen die Thur rannte und ichrie: "Quintilius Barus, wo find meine Legionen?" Auch beging er jabriich ben Tag ber Nieberlage mit Trauer und Gram.

- S. 272. "Die Longobarben und Semnonen reichen bir nicht ju. " Diefe fochten mit hermann fcon wider Marbob. Zac.
- S. 273. "wir gingen dann uber nichts ale Blumen." Die Schibe waren mit Blumen bemalt.
- C. 277. "Thuenelba Frena." Frena, bie erfie ber Gettinen und jugleich die der Liebe.
- S. 277. "ein Aljes erichienen." Alges, 3willingebruber und Gitter ber Freunbichaft. Cac.
  - S. 278. "in ber Lager fchlacht." Die Golacht mit Cacina.
- S. 279. "vielleicht Lofe." Die Gotter ber Griechen und Riemer mußten Bieles burch bas Schickfal, und bie unfrer Borfahren burch bas Los entichelben laffen.
- S. 280. "Bojota l." Ein Mann, beffen Schidfal febr traurig mat. Diefe ben Friefen abgefchlagene Gegend, fagt Lacitus, nahmen bie Unft baren in Befit, ein machtigeres Bolt, nicht nur burch feine Babl, fonbern auch burch bas Mitleid ber Machbarn, weil es, bertrieben bon ben Chajem und ohne Berb, um fichere Buffucht in ber Fremte bat. Bojotal, berubmt unter diefen Boltern und Giner unfrer Getreueften, unterftunte die Unfibarm und fubrie fur fich an : er feb zu ber Beit ber derustifden Empbrung auf Bermanne Befehl gefeffelt morben und babe barauf unter Tiberius und Germanicus Ariegebienfte getban. Bu feinem funfzigiabrigen Geborfame tomme nun noch, bas er fein Bolt unferer Sertichaft untermerfe. Bie viel Reid liege nicht ungebaut, nach welchem etwan einmal bas Bleb ber Gol Daten übergefchifft merbe? Gie mochten fit boch erhalten, fie menigftens un ter ibre Beerben fern bon Menfchen aufnehmen, wenn fie andere nicht Gin bbe und Bufte freunbichaftlichen Boltern vorzogen. Die Chamaver batten einft diefe Begenden, bierauf die Tubanten, und bann bie Ufipier innege: Der Simmel gebore nicht mehr ben Gottern, ale bie Erbe ben Бабt. Menfchen gu ; und, wo die leer fen, ba fen Aller Eigentbum. Sierauf blidte er nach ber Conne, rebete jugleich bie anberen Sterne, ale gegenmartig an und fragte fie: ob fie benn fo gern unbewohntes Welb anichauten? und warum fie es nicht lieber ben Landraubern mit bem Meere überfiromien? Abitus blieb unbewegt. Dan muffe fich ber Berrichaft ber Befferen unter: werfen. Den Gbitern, welche er anfiehe, gefalle es einmal, baß Geben

und Rebmen in ber Billfur bes Romers feb. und bag ber feinen Richter uber fich ertenne. Dies faate er ben versammelten Anfibaren, allein Bojotal verhieß er Land, ber Freundichaft eingebent. Diefer verachtete Das, als Berratherlobn, und fo brach er ab : Es fann mir Erbe feblen, auf der ich lebe, aber nicht, auf ber ich fterbe! Gie trennten fich mit Born. Die Anfibaren baten bie Bructerer, Die Tenchterer und noch entlegnere Rationen, Avitus fdrieb an Gurtiflus Mancias, ben Legaten bes ihnen beiguflebn. sberen Seers, er follte uber ben Rhein gebn und fich bem Reinde im Ruden zeigen. Er felbft fubrte die Legionen in die Landichaft ber Tenchterer und brobte mit Bermuftung, wenn fie ft nicht abfonderten. Run verließen Diefe; mit gleichem Schreden ibaten es bie Bructerer; auch die ubrigen mochten nicht langer Gefahr mit Fremben theilen. Und fo entwichen die Unfibaren ungefcutt ju den Ufiviern und Tubanten. Bon blefen vertrieben, tann ju ben Ratten fluchtenb, bierauf ju ben Cherubtern, murben fie nach langem Berumirren, bier Gafte, ba nothleibenb, bort Feinde, nirgenbe in ber Seimath, Die Junglinge gerobtet, und, wer unfabig jum Rriege mar, als Beute bertbeift.

Dant bem unparteifichen ebeln Taeitus far bies Meiftergemalbe ber romifchen Unmenfchilchteit. Aber auch bem großen Cherubter Dant, daß er nicht wie ber Anfibar bachte.

- S. 282. "bie Leichen in ber Befer gemaligt!" Ber über bie Befer fcwimmen wollte, unterlag ben Pfellen ober ber Gewalt bes Stroms, julepe auch ber Laft ber Orangenben und ben einftutzenben Ufern. Lac.
- S. 292. "burd Fadel und Schaufel." Er hatte fie erft verbrannt und baun ben Afchentrug (wie wir jest noch oft finden) beigefebt.
  - 5. 296. "ob bu eine Elfin." Gine ber iconen Balbgottinnen.
- 6. 296. "an ben Abenbtifchen." Jeber hatte einen Tifch fur fich. Tac.
- 5. 298. "abfpringen Der einhaun." Im erfien Falle fochten bie deutschen Reiter ju Fuß. Bon dem Augenblid an, da fie Galar durch seine blutigen Aurmen tennen lernte (achthundert Deutsche warfen, um das im fiebenjahrigen Kiege veredelte Wort ju brauchen, funstaumend foomer), waren fie auf immer leine Kriegsgefahrten. Er ber fimmte fie, die pharsalische Schlacht zu entscheiden: und fie entschleden fie. Aber auch vor ihr und nach ihr verdlenten sie und hatten fein Bertraum. Er gab ibnen bei Alefta nicht wenig ju ihun. Er glaubte, seinem Freunde,

dem jungen Crafted, teine beffere Sulfevoller wieder tie Parther iciden ju tonnen, als deutsche Reiter. Er überwand, auch durch sie, die Aegypter, als er nach einer ber größten Ariegsarbeiten aus Alexandrien entsommen war. Sielte man es etwa der Muhe werth, daß man, von der Gefchiche belehrt und nicht ohne Begriffe vom Borzüglichen, Gestalt und Miene diefer und ähnlicher aliedeutscher Thaten etwas genauer betrachtere: so wurde man, boffe ich, sinden, daß sie denn boch nicht so gang unmerkwürdig sind. Wann kommt es endlich dabin, daß der Deutsche, mube, Fremdes zu bewundern, wiffen mag, wer er war, und wer er ift.

- 6. 299. ,,In Tellus Tem pel." Die Gottin Tellus mar ben Romern von ungefahr eben Das, mas ben Deurichen bertha ober Die Gottin Erbe mar.
- E. 299. "Sollich fie faugen?" Tacitus fagt: Matter und Weiber gabiten bie Wunden und logen fie aus. (Die Ledart exigere gibt einen fett gewungenen Sinn.) Schon homer ließ es Machaon thun. Ueberdas ift die aliefte beutiche Benennung des Arpres Lectare ober Sauger.
- S. 303. "Lotherd Sohn." Ein alter ehrmurbiger Rame. Quiber und bas Wort Lauter erhalten ihn. Die Deutschen (Gallogract nach ber romitchen Benennung), welche einft in Alen ervoerten "haten ichwe einen Secreture, bet Lothar hief. Eleonor, ber Name eines andern Seits-berrn- biefer umbermandernden Krieger beweist auch, haf fie nicht Gallier, sondern Deutsiche waren. Ellen, vorzessich; or, ursprunglich.
- . 505. "Er brauche ber Stlaven nicht!" Germanicus nabm, baß er besto mehr erfannt murde, ben helm ab und rufte: fie follten fortfahren niederzugauen, es bedurfte keiner Gefangenen, Bertilgung allein konnte ben Arieg endigen! Tac.
- S. sos. "nicht Boler ift und nicht Bojorich!" Die hert fuhrer der Eimbrer und Teutonen.
- S. 312. "der Saarbuich nicht, wie die Romer ihr Selm!" Auch badurch litten die Romer, bas Sturm war, und von ben Baumen graße Affie auf fie herabsieten. Dio Gass.
- S. 314. "Saben fie fich erbarmt?" Dieß tapfere Seer, blefe erften unter ben romifchen Kriegern burch Manndjuche, Baffenubung und Schlachterfahrung wurden, von Balbern und Sumpfen umringt und mit hinterlift überfallen, bis gur Bertifgung von Feinden niedergehauen, unter benen fie immer als unter bem Blebe so gewürgt hatten, baf über Leben und Tob, wie es fam, gorn ober Mitfelden entschieb. Bell.

Es ift ein romifcher Legat, ber von ben Legionen fpricht, und von ihrer Buth gegen unfre Borfahren konnie es ihm nicht an guren Nachrichten fehlen, weil er balb nach ber Schlacht, unter Liberius. einen Feldzug nach Deutschland gethan batte.

- S. 525. . . , Bo einft ber bleiche Tiberius" Die Legionen wurden bom Rheine bis an die Elbe geführt. Unfere Flotte lief in ben Strom ein und tam bis ju unferem beere berauf. Ich tann michonicht enthalten, diefen großen Begebenheiten eine fleine Ereigniß einzuftreun. Bir bebedten bas biesfeitige Ufer mit bem Lager, bas jenfeltige glangte von ber bewaffneten Jugend des Feindes, die bei jeber Bewegung unfrer Schiffe gurudbebte. Einer ber Barbaren, ein Alter von ebler Gefalt und, wie wir an feiner Befleibung fabn, bon borguglicher Burbe, beflieg jest einen aus: gebobten Baum, ruberte bamit bis in bie Mitte bes Stroms und bat um die Erlaubnis, su und ju fommen und ben Cafar ju febn. Es murbe gefiattet. Er lanbete, betrachtete ben Gafar lange mit Stillichmeigen und fagte endlich: "Unfre Jugend rast. Gie berehrt eure Gottheit, wenn ihr abmefend ferd, und, menn gegenmartig, fo balt fie bas Schreden por euren Baffen lieber aus, als bag fie fich euch unterwirft. 3ch habe inbeg, Cafar, wie bu mir Das mit Gute erlaubteft, Die Gotter, bon welchen ich borber nur borte, beut gefehn und nie einen gludlicheren Lag weber gewunscht noch erlebt!" Er durfte ihm die Sand beruhren. Jest trat er wieder in den Rabn und borte nicht eber auf fich nach bem Gafar umgufebn, ale bis et an bem Ufer ber Seinfaen mar. Bell.
- 6. 325. "Die Balfuren" Gottinnen, Die ben Tapferften in ber Schlacht erichienen und ihnen die frobe Botichaft brachten, fie murben nun balb in Balballa febn.
  - 6. 825. "gefangen nehmen, wie ju Barus Beit." Zac.
- S. 527. "Gottinnen der Febm" Die Dufen, Gottinnen bes Unbeifs und bes Jammers. Sie pflegten unvermuthet ju tommen.
- 6. 329. "Blutbach und Anochenbach" In ber teutobut: gifchen Gegend find gwet Bache, Robebete und Anofenbete genannt. Diefe wohl nur etwas veranderten Namen tonnen febr alt febn.
- S. 550. "Flavius an der Wefer ju ermorden" Die Wefer war swifchen ben Romern und ben Cherustern. hermann trat mit den ibrigen Bornehmeren an das Ufer, und, ba er, ob der Cafar gefommen fet, gefrage und feine Antunft erfahren hatte, bat er um die Erlaubili, fich mit keinem Bruder Flavius ju unterreden. Diefer war bei unferem heere. Treue und Munden machten ibn und fchabbar. Er hatte bot wentgen

Sabren ein Muge unter Tiberius verloren. Die Unterrebung murbe gefiatiet. Flavius tam; hermann begrußte ibn , entfernte die Begleiter und forberte, daß die an unferem Ufer flebenden Gousen auch jurudgingen. Dieß gefchab. Bober, fragte hermann ben Bruber, bieß entfiellte Geficht ? Diefer nanute Begend und Schlacht. Und bie Belohnungen, welche er erhalten batte. Die maren bermehrier Gold, Salbfetten, Rrange, und momit man ben Arieger font noch beichente. hermann fpottete über ben verachtlichen Lobn ber Anechtichaft. Sierauf redeten fie, ber Gine von ber romifchen Große, bon ber Macht bes Kaifers und der harten Buchtigung der Ueberroundenen; die aber, welche fich unterwurfen, tonnten ber Gnabe gewiß febn; auch betruge man fich gegen fein Weib und feinen Cobn nicht mit Feindseligfeit - bet Andere bon ber Pflicht gegen bas Baterland, bon ber geerbten Freihelt und ben Gottern ibrer Bater: Die Mutter bitte mit ibm : marum er benn lieber feine Bermanbten, fein Bolt berlaffen und verrathen, als ibr Beerführer fenn molle? Gie murben nach und nach bitter, und felbft ber Strom bin: berte ibren Ameitampf nicht, eilte nicht Stertinius bergu und bielt Rlavind jurud, ber mit Buth Baffen und Gaul forberte. Bir fabn bermann brobn und Schlacht antunbigen. Er fagte bas Deifte in unferer Sprace: benn er batte unter ben Romern derustliche Gulfsvolfer geführt.

S. 882. "daß der Ratte da feh" Ed wurden Briefevon Adgandefter, dem Fürften der Katten, vor dem Senate verlefen, in welchem er hermanns Lob verfprach, wenn fie ihm Gift schläten, daß er ihn tobten konnte. Lac.

S. 855, "burch ben icheinbaren Erop" Die Gefandten, welche er an ben Cafar ichicte, empfahlen ihn balb ale einen Unterworfenen, und balb hatten fie bie Befehle eines Gleichen auszurichten. Bell.

S. 542. "dem romischen Bolte der Quiriten " Die Rimer nannten fich so, wenn sie feiertlich von sich sprachen. Als der Consul Decins sich für die Legionen aufopserte, sagte er: "Janus, Jupiter, Stammvater Mard, Quirinus, Bellona, Saussötter, ausgenommene Gottseiten, Götzer unsen Bater, Gottseiten, welche Semalt über und haben und über den Krind, und ihr, untertribische Sötter, zu euch wende ich mich, dete euch au, siese um die Gnade, ihr gewährt sie mir: Ihr wollet dem römischen Bolte der Quiriten Stärte und Sieg verleihn und die Feinde des römischen Bolted der Quiriten mit Graun, Entsehen und Lied beimsuchen! So wie ich ein mit Worten aussprach, also sepen sür die Würgerschaft der Quiriten, sur heer genonen, Bestände des Tomischen Boltes der Austriem Legionen und Beistände des Feindes sammt mir den untertribischen Götzern und der Erk verwänsicht!" Liv.

# Dramatische Werke

non

# Sottlieb Friedrich Rlopftod.

Bweiter Band.

titet gewind

Reipzig.

Berlag von Georg Joachim Gofden.

1839. Dogitzed by Google



# Inhalt.

| Salomo. | Ein | <b>Trauerspiel</b> |  |  |  |  |  |  |  | • |  | Seite<br>1 |
|---------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|
| Hermann |     |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |            |
| Schanb  |     |                    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |            |

# Calomo.

Ein Trauerspiel.

### Personen.

Calomo. Chaltol. > Salomos Freunde. Seman. Darba. Garia, Rathan, ber Prophet. Rorah, ber sberfte Priefter Motoch. Bepho, ein junger Priefter beffelben. Roch zwei anbere Priefter bes Moloche. Amei Manner aus bem Bolte. Ein Chor Ganger. Gemira, bie jungfte Ronigin. 3mei Matter mit ihren beiben Gohnen. Gin Chor Gangerinnen. Moloch, bie fur Einfiedler Moloche gehalten werben. Chamos, (

Der Schauplat ist ein großer Saal im Hause Salomos. Das Haus ist nab' am Tempel.

### Norrede.

Es ift Einigen vielleicht nicht gleichgultig, ju wiffen, daß sowohl der Lod Abams als diefes Tranerspiel, eine blos gu= fällige Kolge von Betrachtungen find, benen ich mich über die Situation unfere Stammvatere und Galomos nicht felten überlaffen habe. 3ch weiß wohl, bag ich, indem ich biefes fage, die Forderung meiner Lefer, viel Babrbeit in diefen Studen ju finden, für febr gegrundet erflare. 3ch babe auch nichts gegen diese Korderung; gleichwohl will ich baburch gar nicht fagen, daß fie bier nicht viele Babrbeiten vergebens suchen werden, die fie, in einer Abhandlung über Salomos Buftand, gefunden hatten. Ohne alfo jest bie überflüffige Unmertung von dem großen Unterschiede einer Abhandlung und einer Tragodie ju machen; fo tann ich boch die nicht gang meglaffen, daß der Antheil, den Salomos Berftand an feinem Kalle batte, mit portommen mußte, und daß es vielleicht die hauptschwierigfeit bes Stude mar, ihn fo au berühren, als es die Gefete bes Trauerfviels erlauben.

Benn ich Lefer oder Buschauer habe, die beim Empfinben auch benten mögen; so behaupte ich, eine Materie gewählt zu haben, die an Tragischem alle, die bisber berühmt geworben find, übertrifft. Ich tann hiervon nichts weiter fagen, ohne zugleich von meiner Ausführung dieser Materie zu reden, und es wird mir immer schwer bleiben, mich hierzu bei irgend einer meiner Arbeiten zu entschließen. Unterdeß muß ich von dem Splbenmaße, das ich andern vorgezogen habe, ein paar Worte fagen.

Fünffüßige Berfe mechfeln mit sechsfüßigen ab, boch so, daß jene die herrschenden bleiben. Den jambischen Berd unterbricht bisweilen ein trochäischer, derjenige, den die Alten Hendecasplladus nannten. Der Anapast nimmt die Stelle des Jambus da ein, wo es die nothwendige Abwechselung oder der Inhalt zu erfordern schien. Und aus eben diesen Ursachen wird der Berd manchmal durch den Jonitus, den dritten Paon, oder auch durch den Porrhichius geschlossen. Ich hätte mir vielleicht mehr Abwechselung erlauben dursen; allein ich habe es diesem Stücke angemessure gefunden, mich auf die angesibrte Beise einzuschauten.

# Erfte Sandlung.

## Berfouen.

Chaltol. Salomo. Darba. Sarja.

## Erfter Auftritt.

Chalkel, Parda.

### Chalkol.

Um Mitternacht ließ er und zu sich rufen, Und nun brücht fast der trübe Tag schon an, Ein neuer trüber Tag, für ihn und und; Und doch verweilt er noch, zu und zu kommen? Barba.

So gonn' ihm denn bie Muh, wenn Muh vielleicht Sich über ihn in turzem Schlaf ergießt.

Chalksl.

Die gonn' ich ihm, boch mir auch gonn' ich Ruh, Die, weg von ihm, weit weg von ihm gu fepn! Google Alophod, bram. Werte, II. Du weißt: ich bin zu stolz, vielleicht zu ebel — Nenn's, wie du willst — das zu verhehlen, Was nur im Herzen ist. Ich liebt' ihn sonst; Wie liebt' ich ihn! jest lieb' ich ihn nicht mehr! Sonst war er Freund; jest ist er nichts, als König! Und, wenn nicht König, nur ein trüber Zweiser, Der mich und bisch intt seinem Grübeln hunt. Weiß er denn nicht, daß, seit aus schwarzen Locken Dieß Haar zu Silber ward, mir seine Krone, Sein Sedernhaus, und allas, mas ar pat, Dem Staube gleicht, auf den der Bandrer tritt? Ja, er war Freund, ich auch. So liebt' ich ihn; Jest lieb' ich ihn nicht mehr!

Darba.

Des Mitleibs heiliges Gefühl mischt sich Bei mir ins heilige Gefühl der Freindschaft. Bift du nur Deffen Freund, der gludlich ist? Nicht Des, den Clend fintst und auch entschuldigt? Ift er nicht elend?

Chalkot.

Mo, war' er nur elend; So war ich mehr, als je, fein Freund, als but Berlaugnet er nicht Gott mad blent den Boben? Ift das auch Mend?

Darbai.

Biel mitleibemurdiger, als alles Andvel ' ... : Bei Dem, der lebt, und den ich nicht verläugne, Bleib' ich gleich Piandbaft des Berlängners: Freund; Ich laß ihn eber mor, als bis des Ange; Congle Bielleicht voll Dant, bag er gevottet ift, Sich in ber Nacht bes bunteln Thales schließt. Ich laff ihn bann auch nicht; boun ewig ist Die Freundschaft, ift hier mur in ihrer Kindheit. Chalkol.

Sein Freund in jener Welt? Mach bich von ihm In diefer lod. Er wird dich dort nicht fehn. Du bleibst hier unserm Gott getreu; er nicht! Du wirst ihn dort nicht fehn!

Darba.

Ad, frurze mich

In diefen ichwarzen, fürchterlichen Abgrund Bon Neuem nicht. Ben ichredenden Gedanten, Der, Nacht auf Nacht, mir haufet Tod auf Tod, Mag ich nicht denten!

Chalkol.

Biel zu fanft bift bu, Bu voll von Mitleid gegen ihn. Wer ifte,: Den er verließ? Ife es denn nicht Gott?

Darba.

Bu fanft?

Bu mitleidevoll? Ich bin's auch gegen mich! Chalkol.

Bas meinest du? o fag': Bas meint mein theurer, Mein alter Freund? Bars möglich? Nein, unmöglich Ift das!

Darbe.

Bas hieltst du für unmöglich, Chaltol?
Chalkol.

Daß du aus feinem Commeltelch getrunken! Er bich mit fortgeriffen, fo wie er, Geblendet bich, getäufcht, betanbt, von Gott, Wie er, ju benten!

Varda. Ach, mein theurer Freund! Chalkol.

Du macht mich ftarr! Bist du, wie er, geworden? Gott Davids! so wie Salomo ist Darba! Schweig, Darda! überlaß mich ganz bem Tobe Des schrecklichen Gedantens, ja, ihm ganz, Der Mord mir im Gebein ist!

Darba.

Sore mich,

Und bann fahr' fort. 3ch bin . .

Chalkol

Rein, überlaß Mich mir. Bas ift bas Neue, das ich nie Roch empfand, das flammende Gefühl in mir? Ich haffe! ja Das ists, was in mir glüht, Ich haffe Salomo! das erste Mal In meinem Leben, einen Freund! ich haff ihn! Bom himmel hat er dich gestürzt! zerschmettert! Bernichtet!

Darba.

Hat er nicht, erschüttert nur. Schuhengel sept ihr mir gewesen! habt, Mein Chalfol, du, und heman, mich gehalten. Ich denke nicht, wie er, von Gott! Ich fluche Dem ehrnen Göhen! fluche jedem hain, Borin es Moloch dampft und sterbend wimmert In seinen Armen. Chaikel.

Preis fen unferm Gott, Daf bu mein Darda bift!

Darba.

Du fenneft mich. Bon Mitleid und von Behmuth leicht durabeungen, Und biegfam gegen Andrer Meinung, nehm' ich Bu vielen Theil vielleicht an eines Freundes Gebanten und Entidlug. Go bat er mich Dicht bingefturgt; er bat mich nur erfchttert. Den Gogen wantt' ich niemals gu; ich fing Rur an, wenn mir ber Wege Gottes einer Noch munderbarer, als bie andern, mar, Nach feinem letten Biel hinaufzufteigen. Und, wenn ich's bann nicht fand, verachtet' ich Das menfoliche Gefchlecht und mich. Bulest Entdedt' id, bas id ungufrieben felbft mit Gott Geworben mar, daß er, ju Menfchen nur, Und nicht zu Engeln und erschaffen batte! Da fehrt' ich fonell gurud. Gott fep gepriefen, Der mich erhielt und ihn vielleicht noch rettet!

Chalkol.

Sott kann Das, wenn er will. Doch, wird er wollen? Ergriff ihn Gott, ihn loszureißen; er Entronne, von ihm sich wegarbeitend, Gott!

Darda.

Du fprichft fein Urtheil streng.

Chalkel.

Mein Bunfc und Urtheil

Sind fehr verschieden.

Du hoffst also gen nicht,

Er werde wiedertehren?

Chalkad.

" Miebertebren?

Der heute nach bem Moloch opfert! er? Darba.

Erinnre dich, da fin das leste Mal Das Fest begingen, war er febr vertieft: Ob dies Mal auch die Anaben sterben sollten? Chalkol.

Doch ftarben fie. Er opfert'!

Parka.

Geit der Feier

Seh' ich ihn ftets nachdenkender, vertiefter Und unruhvoller. Hoffit du denn allein Bon diesem Allem nichts?

Chalkol.

Allein? Bon Dan

Bis Berfeba hofft Keiner. Du, fein edler, Bu fanfter Freund, hoffft nur!

Darba.

Gie feb'n ibn nicht,

Und hören ihn nicht reden; könneu sie Ein Urtheil fallen?

Chalkol.

Geh' ich ihn nicht ftete,

Und bor' ihn reben?

Darba.

Saft bu nicht entbedt,

Das er jest fich weniger, als vormals taufcht?

ChalkeL

Richt weniger, nur auders, taufcht er fich. Er treibt in feinen durren Muften um, Und grabt fich Brunnen, die tein Waffer geben. Denn den lebenhen Quell hat ar verlaffen.

Du tennst mich, Chalfol. Ich bin gar tein Soffer. Ich hoffe nichts von ibm, ich hoffe gu Gott: Er werd' ibn retten.

**K**bail bok

Finfex ist vor wie Die Nacht, des schredenden Gedantens Nacht: Gott wird ihn nun nicht retten. Denn zu lang Emport' er sich. Kaf Salams Mayern stürzen! Bom Ecstein rauchend Blut des todten Sauglings, Und aus den Thoren und des Tempels Hallen Herunter triefen! Dieses Grauens Unblick Ertrüg' ich eh!, als haß en Isael, Dies große Boll des Herrn zum Moloch führt, Und unfre Kinder diesem Gohen opfert.

Darda. Dardan O

Berfcmind', o Bild von biefen Opfern! Lang Erwarten wir ihn icon; noch faumt er immer.

Heut' ift mein letter Tag mit ihm. Noch ein Mal Will ich ihm fagen, wood ich don ihm dente, Damit ich ganz am Blut unschuldig sev, Das er vergeußt, unschuldig an den Seelen, Die er von Gott verführt. Dann will ich wieder Bu meiner hutt' hinab ins Palmithal ziehn, Und mir mein Grab bereiben. Denn wie lange

Rann noch ein Leben dauern, beffen Lood war, Bu fehn, daß Salomo, der Stern vom himmel hinab bis in des Moloch Abgrund fiel?

Barba.

Laf beinen Sohn für bich ein Grab bereiten, Und bleib. Denn Alles mußt du thun, was du Zu thun vermagst. Und wenn bann mitten brinn Dir's Gott gebeut, bann erst hor' auf und stirb! Chalkal.

Was ich bei Salomo zu thun vermag, Das Alles kann ich heute ganz vollenden. Barba.

Du willst ihn ganz verlaffen? ich allein Soll bei ihm übrig bleiben? Denn bem Code Nabt heman fic.

Ehalkel.
Der Glüdliche! nun wallt Er hinab, und hört, wenn fie auf Moloch gluhn, Lebt Ungebor'ner Todeoftimme nicht!

.

Die Verigen. Salema.

Aweiter Auftritt.

Zalomo.

Ift heman nicht bei euch?

Darda. Er liegt ju fterben.

#### Salome."

Schon oft fchien er bem Tobe nah, boch rief ihn Das Leben ftets jurud. Er wird nicht fterben; Bielleicht fterb' ich vor ihm. Ju leben ift Biel bitt'rer, ale ber Tob.

Chalkol.

Das Leben jenseit Des Grabs tann bitt'rer fepn, als je ber Tod Dem, ber ihn fürchtet, war.

#### Salsms. ..

Hinuber, Chalfol! So weit hin fieht mein Blid nicht. Diefes Leben Ift reich genug an Qual, bes Denlend Kreis Sanz auszufullen, reich, verzeihenswerth Den Fluch zu machen, der die Stunde der Geburt Berflucht!

### Chalkol.

Dft bauchtet uns verzeihenswerth, Bas Gott boch nicht verzeiht. Sind Thaten erft Gegraben in bes Richters ehrne Tafeln, Als Sunde: fo verlöscht sie nur die Rache, Benn sie des herrn Geheiß nun ganz gethan hat.

#### Salomo.

Du weißt also, der hocherhabne strafe? Benn nun die Geister unter ihm es thaten? Beißt du: ob sie gerecht find? Doch wer kann Es auch hier unter dieser Sonne wissen, Die Nacht es werden läßt, wie in der Seele Bald Nacht ist und bald Tag? Chathat

Dies folls entschen.

Das Deffen Bahrheit, ber fich offenbarge, -Richt mehr die Bagrheit fep ?

Salomo.

Mit bir ju ftreiten,

Ift nicht mein Wille. Glaube, was du tannft! Und laß mich glauben, was ich tann! Doch mache, Bofern du Das vermagft, mich minter efend! Chalkot.

Des Clends erster Quell ift im Merstande. Der sließt bergb ins Horz. Das überströmt Bon Handlungen, won bosen ober guten, Rachdem der Urquell brüb ist, ober bell? Wie kann ich, willst du dich nicht überzeugen Durch Wahrheit laffen, benn dein Chend mindern?

Im Herzen ist des Elends Ursprung. Spielt Richt das herz mit diesem folgsamen Verstande?
Chalkol.

Bofern mit ihm das deine fpielt, fo fordre Bon mir nicht Sulfe.

Salomo.

Gelber meine Freunde

Bermögen's nicht. Auch Dies ist bittres Elend! Ein Rauch, dem Feind ein füßer Opferdampf, Mag dieses Haus verstiegen! meine Kinder: Berschmettert werden an den hoben Manern Jerusalems; ich will es beichter tragen, Als was mir unter deiner Flügel Schatten, O Friede, dies mein Herz verzehrt, das Leben Sum Tobe macht, und taum bes Muben Juffucht, Den Tod, noch bleiben läßt! Sie ift dahin Die Herrlichkeit, die mir gegeben ward! Dahin ist meine Weisheit, fammt ber Ruch', Die sie mir gab! Wenn du es bisk, a Moloch, die Wor allen andern Geistern, Moloch, du, Der wir Dies alles nahm; womit erzümt' ich bich? Und hab' ich dich erzürnt; so las doch endich, Durchs Blut so vieler Anaben dich versöhnen!

Warum erwähltest du den schrecklichsten Der Goben? ihn, den nur das Wint der Menschen Berföhnt? Antworte mir'st Ich fragt' es dich Schon oft.

### Salomo. .

In mable' ibn nicht allein; und bann,
Ift er nicht aller Untergötter König?
Und da er's ift, muß ich ihm denn nicht opfern,
Wie's allen Böllern sein Geset gebeut?
Und über Das, was ist der Anaden Blut?
Stirbt Der zu früh, der nicht unsterblich ist?
Wir armer Staub, zu spät, wir kerden oft
Ju spät, und nie zu früh.

## Chalket

Ich schweige; bu weißt es,
Ich schwieg davon, o Salomo, nicht stets.
Daß dich, dich selber, der so groß durch Weisheit war,
Zum Gögenräucherer dich Weiber machen konnten!
Gewiß! du warest auch zu stolz auf deine Weisheit!
Sonst hatte sie ihr großer Geber dir
Nicht genommen! und du wärst, bis zum Moloch,

So tief nicht, Galomo, herabgefallen! Und nicht, ach tiefer noch! bis zu der schrecklichen Entschuldigung des Bluts, das du vergoßest Und noch vergießen willst! Ich schone dein, Und will dir nicht beschreiben, wer du warst, Als du um Weisheit batest, und, ohne Stolz, Sie hattest. Iwar bin ich, du kennest mich als redlich, Dein Freund nicht mehr; doch will ich diesen Dolch Dir in dein Herz nicht stoßen.

Salomo.

Einen stießest Du tief ins Herz mir, ben: 3ch bin dein Freund Richt mehr! So will es denn mein finster Schickal, Mit Eisen ward's in Felsen eingegraben: Ach, meine Freunde soll ich auch verlieren! Mein Sarja reißt' hinab nach Ophix, kam nicht wieder! Schon schlummert Ethan. Heman will ihm folgen! Und du, verlassen willst du, Chalkol, mich! Du auch, mein Darda?

Darba. Ich? Wie tonnt' ich Das? Satomo.

Berlaß, verlaß mich auch, damit mein Elend Bollfommen fen! damit ich, statt zu weinen, Berstummen muffe!

# Dritter Auftritt.

Chalkel. Darda.

Darba.

Wie war deinem Bergen

Das möglich?

Chalkel.

Meinst bu benn, daß mir mein Herz Richt blutete? Doch wollt' ich redlich handeln; So mußt' ich ihm es sagen. Tief gefallen, Sehr tief, ist Salomo! Ach, Gott verläßt ihn; Er achtets nicht! Ein Sterblicher verläßt ihn, Ein Staub, wie er; nur das kann ihn erschüttern!

Ich kenne dich darin nicht, Chalkol, daß du nichts Bon fanfter Schonung mehr zu wissen scheinst. Chalkol.

Du willft, daß deinen Freund, deß herz zu groß, Das heißt zu menschlich war, durch Krieg zu schimmern, Durch schonende Gelindigkeit zum Kinde Ich machen, und das Kind verachten soll.

Darba.

Ach Mitleid, Mitleid, Chalfol! weis't du denn, Ob unser Gott mit ihm nicht Mitleid habe? Drum hab' es auch! Wer heilt die tiese Wunde, Durch die ihm seine ganze Seele blutet, Benn wird nicht thun? Siehst du den Müben dort, Der durch die Sederngänge wantet? Mühsam Geht er einher, von schwerem Gram belastet.

36 fenn' ibn nicht.

Par de

Benn er nur hemans Tob Uns nicht verfündigt! Sieh, er fteigt herauf Bu uns. Wer er auch fev; was Trauriges Wird er verfündigen. Denn nichts, als Clend, Erwart' ich heut.

## . Bierter Auftvitt.

Die Varigen. Sarja.

Sarja.

Seph mir gegrüßt, ihr Mammer. Mehr Freude sep mit euch, als mit mir war! Lebt Salomo? ach; wie entseth' ich mich! ich este? Und forschte nicht; benn auf bes Delbergs Höhn Bereiten sie dem Gögen Moldch Opfer. Der Tag drach eben an und schien auf Woloch ber. Wer herrscht in Juda jett? Ich fomm' aus Ophir. Uch, lebt mein Bater noch? Ich zitterte Zu fragen, hab' auch Keinen noch gefragt; Daß Nathans Cod mir Keiner sagen könnte! Run halt' ich's nicht mehr aus. Lebt Nathan noch?

Dein Bater lebt!

Chalkol.

D Fremdling, bift bu Garja? Sarja.

Das sep dem Hervn gedankt! Mein Bater lebt! Run will ich's gern, was ich — ja, ich bin Sarja — Bas ich in Ophir litt, und an dem Nilus, Wergessen will ich's gern; benn Nathan lebt! Wer aber hereschet jest? Nehnbeam? Und Der fiel ab von Gott? Ihr schweigt. Wer sepb ibr? Doch Ammoriter nicht? Ach; Salomo Mein Freund, ist Iden zu David hingegungen, Zu David und zu Gott!

Chalhol.

Dahin wieb er

Richt gehn. Er ift's, er ift's, ber Drobech opfertt

Ift hier tein Rubeffe? It febe, filich bult Mein Stab nicht mehr! . (Ge tept fich nieder.) Die Sonne gling fichnt auf.

Nicht fern von und in feiner Sommerlaube. Er ging durch diese Thur. Wir find gewöhnt, Daß er bald zu und fommt, bald wieder geht.

Ich war fein Freund! Wer leitet mich hinab Bu meinem Bater? benn won Frend' und Schmerz Bin ich ermattet.

Marie Control Bather, and the Control of the

Nathan muß vorher Erfahren, daß fein Sohn gekommen 'ift, Damit ihn nicht die fomelle Kruide tobte, inwend Google Sarje.

Sie wird fo fonell nicht fepn. Der trube Blid Des Greifes wird fogleich ben Sohn nicht tennen.

Doch beine Stimme kennt er. Wiedersehn Bird er in jener Welt bich, hier nicht mehr. Sarja.

So ist er blind? Das war doch stete das Los Der armen Sterdichen, das Bitterkeit Sich selbst in ihre besten Freuden mischte. Und oft, ach oft ist mir dies Los gefallen. Chalkol.

Ich gebe mit hinab zu beinem Bater. Komm, Saria.

Darba.

Aber menn nun Galomo Burndfommt, mich allein, nicht Garja findet? Chalkel.

So fag' ihm, Sarja fep zuerft zu ihm Gekommen, hab' es brauf gehört! . . und fep Gegangen, daß er seinen Bater feba.

# Fünfzehnter Auftritt.

Barbe.

Auch diefer Freund verläßt ihn! Salomo, Mein Freund, wie mannigfalt find deine Leiden, Wie bitter find fie! Ach, du riefest sie Bu dir herab von Gott! Run find fie da! D welche Zeit war die,; da Fen'r vom himmely! Die Opfer gundete, die er denn herrn Im neuen, nun geweichten Tempel brachte, Daß vor der herrlichteit bes herrn die Priester Richt vermochten zu stehn. Ste sind vorüber, Der Lugend und der Weisheit beitre Lage, Und Todesnächte sind auf sie gefolgt!

# Sechster Auftritt,

Salomo. Barda.

Salama.

Du bist allein, o du vor allen Andern Mir Uedriger? Ach, wenn in meine Seele Roch Freude tame, nicht ihr Quell in mir Bersiegt war', Alles nicht in mir in Nucht Berwandelt; so wurd' ich inich freuen können, Bep dir zu fapt; dech num . .

Darra.

.3ch machte fprechen,

Und schweigen auch. Entscheibe meine Wahler

Berftumme! nur nicht gang. Ein Wort verlangt. Dein Kreund von bir.

Darba.

Und weiches, Saloma? ...

Ad, wunsche mir ben Ted! Du zögenft? Sprich Es feperlich aus, dies Wort.. Berwanfte mich Dem Tobe! Dich erhört vielleicht das Schickal;
Mich bort es nicht. Denn fatt bin ich, zu forschen,
Satt, mubsam in des Dentens Labprinth
Herum zu triechen und tein Licht zu finden,
Michts, das mir Wahrbeit sep. Wiel ist end Wahrheit;
Mir nicht! Und daß du mein Vertraun zu dir
Sanz tennest, ganz erfährst, wie unglückelig
Ich bin; so bore den trübsten aller Zweisel,
Der, wie ein Wetter, mich verfolgt, an alle Felsen
Der Ded', in der ich irre, mich hinschmettert
Und sterbend schmachten läst! Doch bor' ihn nicht,
Wie könnt' ich, hoffnungslos, daß er mir belse,
Auch meinen Freund in meine Leiden stürzen.

### Darda.

Mehr leid' ich, wenn du fcweigft, ale wenn bu redeft. Und bann ift Sulfe gwar mein Mitleid nicht; Doch ift es Lindrung.

## Balama.

Hernehmt ihn auch, ihr Geister, die mit Schwermuth Mein herzibesieden, das soust Freude war. Schwebt all' umbot, feht all' auf mich, ihr Getter, Auf euer Schauspiel, das ihr elond macht. Der Sott, den Abraham, iden Moses glanden, Und unser Bolt, der ist der gnadigste.
Der weiseste, der machtigste, der erste Bor allen Göttern, alber Götter Schölfer! Doch ist er viel zu groß, ist viel zu erhaben, Sich die zu dieser Welt beradzulassen, Und herr des Stands zu sehn.

Darba.

Sor' auf, ich finte,

Und mein Gebein erftarrt.

Saleme.

Berwunsche bem Tobe mich! Das thu'; boch finde beinem Freunde nicht! Denn was ich sagt', ist mir nicht ganz gewiß; Doch baucht mich's wahr! Nach langer Nachte Grübeln, Fand ich nichts Anders aus, wenn ich den Guten. Erdulden, und den Bosen glücklich sah!

Darda.

Sott der Götter! verzeih's, wenn ich nicht wurdig Bon deiner Beisheit rede. Sind denn einst Micht Strafen und nicht Lohn? Ist dieses Leben Denn nicht des Lebens Kindheit, daß die Seele Dort ewig lebt? Und dann: der gnadigste, Der weiseste, der machtigste, der erste Bor allen Göttern, aller Götter Schöpfer, Nennt er sich selber nicht der Menschen Herrn? Und welches Zeugniß gleicht dem hohen Zeugniß, Das sich der Gott der Götter selber gibt?

Salomo.

Du schredest mich! Und ach, wofern ich irre, So ist's ein tiefer, grauenvoller Abgrund, Worein ich siel. Doch höre mich, und fluche Mir nicht. Wer lehrt dich denn, daß, nach dem Leben, Das du des Lebens Kindheit nennst, ein anders Und ewiges sep? Enthullte Moses dies? Auch leugn' ich nicht, daß unfre Väter glaubten, Der Schöpfer lasse sich herab, ein herr

Der Welt ju fenn, vor Allen unfere Bolte. Wer lebrte We's?

Darda.

Der herricher leurte fie's!

So lehrt' er's mich denn auch! Bie tonnt' er's Den Denn jemals lehren, ber nunmehr bran zweifelt?

Darba.

Bar David benn nicht fromm, weil er auch ein Mal Gin Bofer war?

Balomo.

Du überzeugst mich nicht!

Darba.

Berfammelt werden unfre Freunde dich Mehr überzeugen konnen.

Salomo.

Dir nur wollt' ich

Das anvertraun, was meine Geele trubt.

Drum foweig.

Darba.

Biel eber tonnen Ginen Biele, Ale Giner Ginen leiten.

Salomo.

Cher and

Berirren. Schweig, und unverleglich fev Das beilige Bertraun der Freundschaft ber.

Darba.

Ich freute mich, daß bu nun endlich wieder. Dich anvertrautest, und nicht mehr verbärgst, Was bich verwirrt; nan freu' ich mich nicht mehr.

Salomo.

Du hatteft Freud', o Darda. Sage mir: Wie ift es bem Menfchen, wenn er Freude hat?

Wie dir's gleich fepn wird. Denn bein alter Freund Kam heut vom fernen Ophir endlich wieder, Dein Sarja.

Saisme.

Sarja tam? Bon Ophir, fagft bu? Kenaft du ihn benn? 3ch hab' ihn todt gebalten! Mir fömmt er nicht von Ophirs goldnen Fluffen; Mir fömmt er aus des Todes Thale wieder! Aus jener Nacht, aus der sonst Keiner wiederlehrt, Aus der mein Darda nicht zu mir zuruck, 3ch nicht zuruck zu meinem Darda tomme! Wo ist er?

Darba.

Sieh, er ging hinab mit Chalfol. Bu feinem Bater.

Saloms.

Schon ist fie babin, Die Freude, daß mir Sarja wiederkam! Sehr kurz warst du, sehr schnell bist du entstohn, Du Einzige, nach so viel leeren Lagen, Richt leer an Schwermuth. Denn er hörte Nathan, Bernahm, wer heut zum Opfer auf dem Delberg Drommeten läßt. Bring' ihn herauf zu mir. Geh, meinen Sarja will ich gleichwohl sehn.

# Siebenter Auftritt.

## Salsmo.

Bom Grade tam mein Sarja wieder! hinunter Bill heman gehn! Der Koniginnen jungste Erscheint nun bald mit ihren Todesopfern, Den Blumen Iraels. Die gehn voran, Eh' heman geht! Und sollen sie denn gehn? Gott hort mich nicht! Und stets noch säum' ich zu fterben?

# Bweite Handlung.

## Berfonen.

Sarja. Chaltol. Seman. Darba.

Salomo.

Semira. Die Sängerinnen.

Die beiben Matter, .

# Erfter Auftritt.

Sarja. Chalkel. Barda. Beman.

Sarja.

Er tommt noch nicht. Go fehr vergaß er mich? Chalkol.

Er farchtet bich ju febn, weil du bei Rathan marft. Er wird noch langer faumen. Bald begleiten Die Koniginnen jum Altar die Anaben! Drum gebet eilend Rath: Db'd-möglich fen, Ihn wenigstens von dieses Festes Blute Bu retten. Wichtig ift's, ber Nationen Befdid au magen, wenn in ernfter Berfammlung,

Es Weise thun. Wiel michtiger beucht mich's, bes Einen, Der unser Freund und Judas König ist, Errettung auszusinden. Woll von Ehrfurcht Betrachtet' ich euch stets; ehrmurdiger Sepb ihr mir heute.

Seman.

Mich gebuhret mut gu horen. Denn ich habe keinen Theil An diefer Erde mehr. Mein Grab ift mir Bereitet, und ich ihm.

Chalkol.

Drum laß noch diefe That Dir folgen, heman: Theil an feiner Rettung Ju haben! Sie wird dir der Kronen Eine mehr.

Sprecht, die ibr lebt, querft.

Chalkol.

Bas ift bein Rath,

. O Sarja?

Sarja.

Renn' ich ihn, wie er nun ist? Was tann ich Anders thun, als mich mir felbst Ganz überlaffen, und, mit offner Freiheit, Von ihm, ihm felber fagen, was ich dente?

Chalkel.

Bohlan, bu Redlicher, ich bin bein Freund! Und Darda?

Darsa.

Biegen wir fein herz nicht, o ihr greunde; So ift's umfonft, baf wir mit jedem Lichte Der Wahrheit ihn umgeben.

Chaikel. Wer fann Das,

D Darba?

Darba.

Sott nur fann'd; ich meiß es mobl. Drum ift mein Berg auch fower, bent' ich ben Ausgang Def, bas wir munichen.

Chainol.

Stoil ift wohl der Bea Bu ihm binauf, boch unerfteiglich nicht. So fonell, wie du, will ich gurud nicht finfen. Du (au Seman) schweigst, mein theurer Freund, der bald babin Run geht, wo Freunde feine Thranen icheiden, Bie wir um Salomo vergießen muffen.

Deman.

Benn auch mein Leib mir nicht die mube Seele Belaftete; fo war ber Schmer, um ibn Doch ftart genug, unfühig mich zu machen Bur heilung feiner tobesvollen Bunde. Bas tanu ich thun, als Abschied von ihm nehmen?

ChalksL

Das lagt und Alle thun. Dann geh' ein Jeber Bu feiner Sutt' binab. jur ftillern Seman. Doch eh wir's thun, erinnr' ihn Jeder noch, So fart er fann, an Den, von bem er wich. Darba.

Berlaffen follt' ich ton?

ChaikoL

36, ibn verlaffen! Bielleicht erschüttert Diefes feines Stoffes Berftiegne Beidbeit.

Parda."

Rein, er ift nicht ftolg; Er irret nur. Berlaffen ? Das, ihr Freunde, Das tann ich nicht!

Chalkol.

Um ihn zu retten, nicht? Darda.

Wer fagt mir, daß ich ihn dadurch errette? Chalkol.

So bleib benn, Zenge feines Gobenbienftes Und im Gericht fein ernfterer Berkläger Bu fepnl

Darba.

Bor bitterm Somers mocht' ich verftummen; Denn ach, bu rebeft mahr!

Seman.

"Es ist zu viel . Kür mich, und mein schon fast erstarrter Leib Erliegt. 3d muß von euch, eb' ich ihn febe, Mich trennen. Nehmt benn meinen letten Segen, Ihr Theuren, von mir an, auch Sarja, bu, Ob ich bich gleich in meinem Leben ein Mal Rur fab, jum Grabe, meg von dir ju gebn. Mit euch fen Gott! 3hr muffet's noch erleben, Dies Labial mus' end einft im Tod erquiden. Ach, mich erquidt es nicht, bag Salomo Bu Dem noch wiederfehrt, von dem er wich, Des herrlichteit er fab auf feines Tempels Altar' berunterflammen! Wer liebt ibn Und mich fo febr, daß er mir feine Botichaft Sinuber bringen will? Digitized by Google

Chalkst. Ich, Heman! Darda,

Ad, wer eilte

Richt gern ju bir juerft hinuber und brachte Dir biefe Botichaft?

Seman.

Aber was foll ich Bon ihm zu David fagen, wenn ich komme? Ihr Alle fepd verstummt. Was foll ich fagen, Wenn nun sein großer Nater aus dem Glanze, Der ihn umgibt, zu mir herunterstrahlt, Und freudig feines Sohnes Namen nennt?

Ach, leb', o heman noch, damit auch bu Des Sohnes Namen vor bem Bater freudig Aussprechen tonneft.

Chalkol.

Meint ihr denn, ber Berberber, Der Siebzigtausend schlug von Berseba bis Dan, Der stehend zwischen Erd' und Himmel hielt. Ein bloßes Schwert in seiner rechten Hand und von Arasna's Tenn' es über Salem Ausstreckte, habe nicht schon Salomo Mit Moloch's Namen an des Nichters Thron Senannt?

Darda.

So fage David denn von ihm, Daß wir für ihn zu Sott um Nettung weinen, Und fleh' ihn an, bag er mit unfern Thranen Die heiligen, erhörteren des himmels Bermifche!

Seman,

Leitet mich (fie fubren ibn zu einem Sipe); ich finte fonft!

Es bammert fehr um mich. Gebt mir, ihr Theuren, Auch einen Segen mit, ben: Sanft zu fterben!

Datba.

Ich feb', o heman, bich mit Ehrfurcht an, Dich fast Unsterblichen! Wir follen bich? Du mußt uns, heman, seguen!

Chalkol.

Schaut ihn an!
Sein Haupt ist noch nicht grau und boch . D Salomo!
Sein Gram, sein bittrer Gram um bich, ergriff,
Iwar langsam tödtend, aber dennoch tödtend,
Ein schleichend Feuer, ihm sein Mark und Bein!
Und sieh' er stirbt! Er war dein Freund, der stirbt.
Berstumm' in mir, Verwunschung!

Semau.

Ja verkummen

Laß sie und klag' ibn so nicht an. Ich lege Mich hin und sterbe, weil ich sterblich bin. Das ist es Alles.

Chalkol.

Bo ift, du Geliebter,

Dein Grah?

Sei Ethan's Grab'.

### Chalkel.

3ch trage bir

Die Todesfackel! Las zu beiner Linken Dich folummern.

Darba.

Mit Arabiens Gerüchen Umwind' ich bir bein Haupt und harz! Las mich Zu beinen Füßen ruhn. Doch fegne mich Eb' bu entschläfft.

So hab end foon gefegnet.

Erlebts, wonach thr . . .

# Ameiter Auftritt.

Die Mgrigen. Salomo.

Balomo.

.. Gen gegrüßt, o Garja,

Mein alter Freund.

Sarja.

Mein herr und Ronig, Gott

Berleih' bir langes Leben.

Salomo. .

Langes Leben?

Das werbe bir! "Ich bielt bich für tobt. Du tommft Aus Ophir endlich wieder?

Sarja.

Much vom Milus.

Biet Menfchen fech ich und viel Dub' und Gland

Der Menschen. Satt bin ich, mas unter ber Sonne Geschieht, zu sehn. Mich theilten Freud' und Schmerz; Du und mein Vater! Denn den frommen Greis Ju sehn, Das hofft ich nicht. Doch wie es war, So ist's nun auch. Mich theilen Freud' und Schmerz! Ich sam vom Jordan ber. Der Lag brach an, Nach meiner Wandrung letten Nacht. Ich sah Jerusalem, und ach vor ihr, auf ihren Hohn, Den Chamos und sogar ben fürchterlichen Molach! Da glaubt' ich, du warst tobt! doch, ach du lebst!

Wer machte bich jum Richter meiner Chaten? / Barja.

Bum Richter nicht, doch jum Erinnerer Macht mich die Furcht des herrn und meine Freundschaft. Du weißt, ich bin ein Mann voll Englt und Ginfalt! Dazu die eitle Muh' der Menschen, die ich sah, hat sie mir kleiner noch als sonst und Gott Nur groß gemacht!

Salomo.

Am Strome warft bu, Sarja.

Bas haft bu bort gefebn?

Sarja.

Einen Ronig, 156

Den ich verachten mußte.

Baloms.

Stied meinft bu?

Der herricht doch noch?

Darja.

3a, Der! boch herrscht mit ibm,

Wer feinen Watfen teunt, ber Wittmen Gache

Richt hort und schnell unschulbig Blut vergeuft. So tritt der Schwelger unter feine Füße Das göttliche Seschent, das Sott auf Erden Den Menschen gab, die Macht, Unzähliger Slüdseligkeit zu fepn! Auch ist bei Sisad Ein Mann aus Euphrata, dein Feind, der wohnt In seiner Burg und ist gewaltig im Lande.

Bie beißt diefer Dann?

Sarja. Jerobeam. Salomo.

Jerobeam bei Sifad ? D, ihr Götter!

Die nennest bu? und bennoch hat ihn Gott Dabin gesandt, ber Gott, ber ihm zehn Stamme Und Rettung gab, als du ihn todten wolltest.

Sarja.

Erftaunen und Entfeten überfallt mich! 3hn tobten? Bas fagtet ibr?

Chalkol (zu Salomo.)
Darf ich davon mit ihm

Bor beinem ftrengen Blide reden?

Salomo. 🕟

Fragft bu, Eh bu, vor mir, mit einem Freunde fprichft Bon Dingen, bie geschab'n?

Chalkol.

So bor' denn, Garja:

Als Salomo die Höhn errichtet hatte, Da kam zu jhm der Seher Davids, Gad.

Sarja.

Mein Vater Nathan nicht?

Salome.

Bar' Der gefommen;

So ward uicht, wie es ist. Ich tenne Gab Und den aus Silo nicht genug.

Chaikoi.

Du flagst
Des herrn Propheten jest als Causcher an?
Das thatest du nicht vordem, Das thust du nur,
Seitdem du Molochs Priester tennst. Ich schweige,
Und wiederholen mag ich nicht den Ausspruch
Des Gottes der Gätter, den du so entweibst.
O wär' nicht David, nicht Jerusalem,
So würden früher dir die Stämme genommen,
So wäre der Erfüllung Donnerschlage
In stillen Wolfen bis zu definem Tode
Bu schummern nicht geboten!

Sarja,

Jahr du fort! Denn ich entweihe nicht ben Ausgruch Des, Der es fagt und thut, Berheißung fep's, fep's Fluch! Chalkel.

"Entreißen wird ber herr, so sagte Sab In Salomo, zehn Stamme beinem Reich, Um Davids willen und Jerusatems, Nicht dir, boch beinem Sohn!" Und eben Dieß Bernahm Jerobeam von bem aus Gilo. Und gleichwohl wollte Den, ben Gott mit zwein

Der Borte seines Thrond gewaltig schübte, Den wollte Salomo erwärgen! Entronnen Ift er und sicher!

parja.

Ihn ethoht stets mehr Aegyptus König. Denn dem ift es Freude, Daß er ein Krieger ist. Kömmt er nur nicht Mit Waffen und besteckt die lehten beiner Jahre Mit Kriegesblute.

> Salomo (ju heman). Du, mein theurer Freund,

Ermatteft fehr.

deman.

Ich murd' es nicht erleben, Benn auch fehr balb ber Streiter Ephratas Bom Strome tam' und beine grauen haare, Der bu stets friedsam warst, mit Kriegesblut Entbeiligte!

Zalomo.

Menn Blut ber Herr beschloß, So saumt nicht, ihr, du Bogen und du Pseil, Die mir erkoren sind. Ertone balb, Du Bogen! rausch' einher gestügelt, Pseil! Und triff!

Chalkel.

Der Rache rufft du? Bedft ben Donner, Der folaft?

Salomo.

Der Rache ruf ich nicht, doch bin ich

Bu leben fatt!

Rlopftod, bram. Berte. II.

### Chalkel.

Ich auch. Denn mir find alle Freuben Dabin, feitbem bu nicht mehr Gottes bift! Ralomo.

Bin ich nicht Gottes mehr, weil unerforschlich Mir feine Wege find? Kennt er mich nicht, Weils mir zu schwer ist, ihn zu kennen? Kann Ich entstiehn, von ihm beherrscht zu werden, wofern er So tief sich niederläßt, mich zu beherrschen?

Chalkol.

Er tennt bich, Sarja! (ce wird von fern Mufit gehort) biefer Schall verkundigt

Die jüngste Königin. Sie kömmt und zeigt Die Knaben Salomo, die er dem Moloch Heut' opfern wirt.

Sarja.

Dagu bin ich, fo fern her, Aus unzähligen Gefahren gefommen, Daß ich bieß fab'? Willft du fie wirtlich opfern, D Salomo?

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Semira. Dwei verhüllte Rautter mit ihren beiden Sohnen. Gin Chor Sangerinnen.

Bemira.

Die Rnaben mablten. Ber ift feiner Mutter

Erstgeborner! und ber ihr Einziger! Jungfrauen, fangt fein Lied bem Moloch an!

Die Sangerinnen.

Streuet Blumen vor ihm. Blendend und rachevoll Glüht er! Lilien streut um den Altar herum, Daß die Anaben durch Blumen In des Glühenden Arme gehn!

hallt, Posaunen, umber, daß, wer zu menschlich ist, Richt vernehme das Ach derer, die sterblich sind! Schweigt, Posaunen, daß Startre Hören, was fie im Tode stehn!

Sa! du glubst, du glubst, Moloch. Die Anaben sind Schon durch Aranze geweiht. Hörst du? der Mutter-Schmerz

Senfat, und ift dir des Jammerns Deiner Anaben Berfundiger.

. Salomo.

Semira, nimm, ftatt diefer vielgefärbten, Rur weiße Blumen. Denn unschuldig fiud bie Anaben.

Chalkol (ju Semira).

Nimm breite, ftarte, bidgeschwollne Blätter, Die duntelsten von jenem Todesbaum, Wie er in Ophir machet, und deffen Hauch Fern vergiftet, die nimm und überschatte Die Knaben ganz damit!

Semira.

Sa! Salomo,

hat biefer teinen Gobn?

Chulkoi qu Gemins). Mein jungfter ift

In biefer Anaben Alter.

Die eine Mutter (fie fallt bor Salomo nieber).

herr und Ronig!

Erbarmung! herr und König! ach, Erbarmung! Fall nieder, Kind! Er ift mein Einziger! Und dieser Mann (se weist auf Challot) hat viel! Die andre Mutter.

Fall bu nicht nieber,

(fie legt bie eine Sand auf feinen Kopf) Du Todedopfer! Ohn' Erbarmung ift Er! Ja, ohne Troft und ohne noch Sinmal Gine Mutter zu fepn, so will ich fterben! Geh bu nur hin und ftirb, mein Erstgeborner? Anklager im Gericht bed Gotted ber Götter!

Las mich zu meiner Sutte fliehn!

Bleib, Challol.

Geb, Königin, in meine Sommerlaube. Ich tomme bort au bir.

# Bierter Auftritt.

Seloms. Heman. Chalkol. Parda. Sarja.

Seman.

Sch fann nicht mehr! Es ist bas lestemal, daß ich bich febe.

Noch nie war ich so mud' und matt zu leben. Ich schonte bein bieber mit jenem Bilbe Bon meines Leibes nahender Berwesung.
Boll Freude dich zu sehn, flammt' ich oft auf, Ein sterbend Licht, das deutsch bald erlosch.
Das täuscht mit Hoffnung dich: Ich werde noch leben.
D, glaube mir, und laß mich Abschied nehmen!

Du follft nicht Abschied nehmen !

Seman.

Reinen Abfchied?
Rimmt ihn die Stimme nicht, so thuts das herg!
Mein ganzes herz, das oft in kalten Schweißen
Beinah schon brach, wenn nun um Mitternacht
Des Todes Schwert mir durch die Seele ging.
Doch, was ich litt, vertürz' ich dir und Euch
Und schweige, gleich dem Grabe, das die Schrecken
Der modernden Berwesung stumm verschließt.
Wie wenig glaubt' ich, ach, zu jener Zeit,
Da unfre Freundschaft anfing, daß ich bich,
Würd' ich vor beinem Tod hinauf versammelt,
Dich, wie du jeho bist, verlassen würde,
Kaum wagte mein Mund, den Gram ganz auszusprechen:
Ach, wie du jeho bist, getrennet von Gott!

Salome.

Dir ift, bas glaubst bu, nur ein hauch noch ba. Gep rubig! furg' ibn meinetwegen nicht!

Bie geine gab' ich ihn für dich; allein Bas hülf' es dir? Ach, sep du nicht zu ruhig! Du weiß't, wie zärtlich ich dich inumer schonte, Beil stets dein Bint zu reden mir verbot! Ich war zu schwach. Soll iche auch heute sepn? Soll ich dir teinen Segen hinterlassen? Dir flehn, daß du . .

Salomo.

Ein Wurm ben andern fegnen, Daß er im Staub ein wenig langer frieche? Berlaß mich!

Seman.

Ja, ich will bich balb verlaffen! Was aber foll ich jenem großen Tobten, Der bes kunftigen heils des herrn gewiß war, Was foll ich ihm von dir denn fagen? Salomo.

Rebe,

Bas du ju reden haft in diefer Welt! Das Grab ift fumm.

Beman.

Berblende dich denn gang; Ich thue boch, was meine Pflicht gebeut. Benn nun mein Geist, vom stummen Grabe fern, Mit dem Jubelgesaug der himmel aufsteigt, Bas foll ich dann von dir den Batern sagen ? Du schweigst?

Palomo.

Ich schone bein.

Bemun.

Du schonest bein! Und willst bes ernsten, himmlischen Gebankens nicht! Er möchte bich, wenn er zu lebhaft wurde, Auf seiner Wage wägen und zu leicht

Bor' auf! Er ift bis in ber Seele Tiefen Erfcuttert! Soon' ibn!

Salomo. Ja, bewegt bin ich;

Nicht überzeugt!

Beman.

3ch schonte sein zu oft! Bas foll ich beinem Bater fagen?

Salomo.

Sag' ihm,

Geh', fag' ihm . . . ach, ich traume faft wie bu!

Mein theurer Freund, noch nie war meine Seele So lebhaft ihres Wachens sich bewußt, Als jest. Je mehr mein Leib daniedersinkt, Je heller flammt mein Geist empor, je statter Empfindet er, daß sein Gefährt nur stirbt, Richt er.

Salomo.

Du weißt, ich liebe bich, und gonne Dir beine Rube gern!

geman.

Könnt' ich bir Ruhe

Bon Gott erfiehn in meiner Todesftunde!

Satomo.

Sprich mir nicht von erflehn! hort Gott beun herunter Auf eines Staubes Gebet, beind? ober meine?

Seman.

Berriffen, Salomo, und tief verwundet Ift beine Seele. Kannst du, scharfer Forscher, Auf Einen Augenblick nur glauben, daß etwas Dem Ewigen groß, ober klein sep?

Salomo.

Rlein ift

Das Rleine, groß bas Große, felbst vor bem, Der Beibes machte . . Doch du tamft, um Abschied Bon mir zu nehmen. Thu's! nur nicht auf immer! Den nehm' ich nicht. Ich febe bich noch wieder.

Seman.

Mich wieder? Ja! boch nicht in bieser Belt! Mein sterblicher, jest sterbenber Genoß; Mein Leib wird mir zu schwer! Ich muß nun gehn. Noch lange lebe deunt

Salomo.

Richt diesen Abschied;

Sonst flieb' ich bich!

...

Seman,

Ach, lebe lange noch, Bu Gott, von dem du wichft, gurudzufehren. Berlangst du dieß und foll ich dein Berlangen Dem großen Todten fagen, der dich zengte?

Salomo.

Bin ich von Gott gewichen? Können wird? Bas können wir? Führt er uns Arme nicht,

Wie's ihm gefallt? Laft er und nicht vielmehr In Stand und frummen, bis wir dein verwesen? Heman.

Bei dem, der ewig lebt, ach, bent nicht so Bon ihm! Lern, Salomo, des Hohen Höhe! Und dent nicht kein von Gott! Groß ist der Herr, Daß er sich aller, die er schuf, erbarme! Bu dem geh' ich. Was soll ich von dir fagen. An seinem Chrone? Daß du wiederkehrst?

Ich wich nicht ab!

Seman.

Du fels im Meere! bu ftolge, Du bobe Stirn! auf ewig beines Wahns! Das ifts, bas foll ich bem, ber richtet, fagen?

Berlaß mich!

Semau.

Ward 'zum lestenmale wicht,
Das ich dich sehe, wurd' ich schnell gehorchen!
Allein ein zweiter noch, (den surchett' ich,
Den nicht!) ein trüberer, ein grauenvoller,
Ein blutender, mein ganzes Herze blutet!
Ein Abschied voll Entsehen ist mir übrig!
Entfernt auch von den schwächsten Hoffnungen
Des Wiedersehns, ein ewiger! Denn, ach!
Du wichst nicht ab! Stein ist dein Herz! dein Auge
Racht!

Zalomo.

Sann heman fo mit feinem Avennde reben?

#### Saman.

Erinnerung! ein Dolchftof in mein herz!
Ein Mord in Mart und Bein, jest, da ich Abfchied
Auf ewig nahm! Ich war dein Freund! ach, tonnt' iche
Noch fepn! Gott lieb' ich mehr! Ich ehre dich;
Gott bet' ich an! Entscheide du nun selbst:
Ob ich, als einen Freund, den lieben durfe,
Der Gott verkennt, aus ftarrem Eigensinn!
Aus Stolz!

### Saloma.

Ich bet' ihn tiefer an, ale ihr! Denn mir ift er, bie Menfchen zu beberrichen Biel zu erhaben!

### Beman.

Will ber herr so tief Denn angebetet sepn? hat er es nicht Uns offenbart! Er sep der Menschen herr! Doch dein Verstand nicht irret; nur dein herz Emport sich und ist der Wahrheit haffer!

#### Salomo.

Dein Leib, der jest mehr erdwarts fintet, trubt, Umnebelt deine Seele. So geschwächt, Glaubst du, ich sen der Wahrheit Haffer. Heitre Dich, heman, auf, und dente nicht zu viel hinab ins Grab und seine schwarzen Schrecken.

#### Seman.

Ich denke mehr hinauf. Denn nicht mein Geist Berwest.

Salemo.

Sinauf? Wohin beun?

geman. Calomo.

Calom

An beinen Bater!

Palomo.

Bift bu benn fo febr, So fest gewiß, daß etwas anders noch, Als zum Gebeine Gebein verfammelt werde?

Ich bind! Und einst, bu fepst es, ober nicht; Bird doch bein Geist zu andrer Todten Geistern, Bielleicht zu beiner Bater Seelen kommen, Entfehliches Vielleicht! Mit dem foll ich Run burch die Nacht ber Todesschatten gehn! Mein Weilen greift zu fehr mich an. Ich sinke Beinah vor dir. Ich wurde, saumt' ich länger, Bor beinen Augen sterben.

Darba.

Romm, bu Befter,

Ich bleibe, bis ans dunkle Thal, bei dir.

Seman.

Run, Sohn bes frommen Manns, ju bem ich gebe Run, Salomo, fo fcheid' ich benn von dir! Auf ewig?

Barba.

Schweig! Es wird rings um mich Nacht! Erbarmt euch mein! Ich halte diesen Abschied Richt aus! dies Weggehn nicht, nicht diese Wehmuth! Die letten, letten Blide nicht! Nein, heman, Du Theurer! so will ich nicht Abschled nehmen, Ich will dich wiedersehn, dich wiedersehn! Das soll dein Todesblick mir freudig sagen!

Mein Auge dich aledann hinauf begleiten Bu Gott!

Salomo.

So ist es benn befchloffen, heman? So gilt es benn bas fürchterliche Scheiben, Das ernste, lette, lette Lebewohl, Ach, wessen? Eines Freundes?

Deman.

Ernster ist. Auf Erden nichts, und felber nichts im himmel, Als dieser Abschied, als dies bange leste Nicht Lebewohl! das nicht! ach, als dies leste Verstummen!

Darba.

Saume nicht. Du fintest ja! Und, ach, zu sichtbar bedt die Todesbläffe:l Latoma.

Bei Gott beschwör' ich end: Berlagt mich nicht! Chalkol,

Bei Gott? Beim Moloch?

# Fünfter Auftritt.

Saloms. Sarja.

Salomo.

Sa! zu viel mar das! Der Abschied! Und das andre Dolchwort! Moloch! Zu viel zum Ueberleben!

### Sechster Auftritt.

Sarja.

Engel bes himmels! Wie trauervoll war das! Was foll ich thun? Was nicht? Wie sie, ihn auch verlassen? Ihm Nacheilen? Wor ihm niederfallen? stehn, Daß er, mit Thranen flehn, zu Gott umkehre? Soll ich hinab zu meiner Hatte geben, Und über ihn mit meinem Water weinen? Was foll ich thun? Dazu kehrt' ich zurud? Dazu? Ach, Salomo, mein Freund! mein Freund! Bon welcher Hoh bist du heruntergestürzt!

## Dritte Handlung.

### Personen.

Salomo. Die Sänger. Chalfol. Semira. Darba. Die Sängerinnen.

### Erfter Auftritt.

Salomo. Chalkol.

#### Salomo

(indem er mit Chaffol aus ber Commerlaube tritt). Es ift befchloffen , Chaffol.

Bepho.

Chalkol.

Nicht als Freund,

Als König, haft du mich zu dir gerufen. Drum mußt' ich tommen. Was beschloffest bu? Der Knaben Leben? ober ihren Tod? Noch hallt der Berg. Soll ich hinauf gehn, deinen Bink Berkundigen?

Digitized by Google

Die Gine Mutter.

Salome.

Der Anaben Schicfal lag

Den Gottern. Mich und dich gehn fie nichts an.

Chalkol.

Ihr Blut geht nah dich an, febr nah!

Saloms.

Es fall'

Ihr Los nun, wie es tann. Ich habe nichts geboten. Doch wenn mein Schweigen nicht die Königinnen halt; So sterben sie.

Chalkel.

So rufet gegen bich

Ihr Blut gen himmel.

Salomo.

Schweig. Was Wichtigers

Beschäftigt meine gange Seele. Beschloffen,

Beschloffen ift's!

Chalkel.

Und was haft du beschloffen?

Salomo.

Bu fterben!

Chalkol.

Dad? fehr laut wedft du ber Erfüllung

Berborgnen Donner auf!

Salomo.

3ch geb' hinüber,

Bu febn, mas Babrbeit fev.

Chalkol.

Wielleicht fiehft du

Dort feine Bahrheit mehr, allein Gericht

Siehft du gewiß!

Saloms.

Db dies auch Bahrheit fen ?

Drum geh' ich auch!

Chalksl.

Du tonntest hier fie lernen?

Saloma.

hier, Chaltol? Chmals mabnt' iche auch wie bu. Ruf mir Rebabeam.

. Chalkol.

Bas foll der Jüngling?

Baleme.

Ein fleiner Ronig fevn!

Chalkol.

Rlein, ober groß!

Die Gott fie macht, fo muffen alle fepn, Der König und ber Bandrer ohne Sutte! Und fo, fo ist es gut!

Baloms.

Affein, wenn Clend,

Won Clend überlaftet, auf uns fürzt! So ist bas ein laut Geheiß, Glückeligkeit In einer andern Welt zu suchen.

Chalkel.

Gott

Gebietet alfo nicht. Gebietet er; So fendet er ben Tob!

Saloms. Wie weißt du das?

Chalkol.

Bon Sinai.

#### Saloms.

Sat das der Sinai gefagt? Er fagt' es nicht. Bring mir Rehabeam.

Chalkol.

Ich tonnte gehn, und wurd' auf mich dein Blut Richt laden, wenn ich dir auch nichts mehr fagte. Allein ich war dein Freund. Mit meiner Freundschaft, Und jedem Ernste, der sie heilig macht, Beschwör' ich dich: Auf nicht durch einen Selbstmord, Mit dieser Donnerstimme nicht, der Rache Des Ewigen!

#### Salomo.

Das thu' ich nicht. Wir beide Berwesen einft. Das ift es alles, Chalfol.

### Chalkol.

Bermefen oder nicht verwesen, entscheidet Die große Sache nicht. Dem Herrn gehorchen! Entscheidet nur. Allein du hörst mich nicht. So höre denn das Urtheil jenseits des Grabes, Das deiner wartet! (Er wender sich von Salomo weg.) Wenn hier einer schwebt

Der Engel Gottes, welcher Mitleib hat; So zeige balb dein Mitleid, Engel Gottes! Denn ichan, am Abgrund steht er bicht, gang nah Am Grabe.

#### Salomo.

Mas erschüttert deine Seele So ungestüm? Bas sagt die bange Stimme, Die bricht und stirbt? Du fluchtest mir doch nicht? Alopsoc, dram. Werte. II. Chalkel.

Das that ich nicht. Doch hatt' ich dir geflucht, Bas wurd' es dich denn fummern? Dich, der Gottes] Fluch verachtet und ihn, als war's ein Sauseln, Das fürchterliche Better Gottes vom Ebal, Als war's ein fanftes Wehn, vernimmt.

Satomo.

Ich tende Nichts Sanftes mehr! Sturm ist meln Herz und Welter, Und Lobesnacht! Du wirst auch tommen, Stiffe Des Lobes, wirst, du schreckenvolle Stille! Auch tommen.

# Iweiter Auftritt.

Die Vorigen. Darda.

Parda (ju Salomo, indem er ihm die Sand reiche und ihn tusi). Da ift hemans talte hand, Und diefer ift fein Abschiedeluß an dich!

Ralomo. Auch deine Hand ist falt vom Tod'. Ihr Götter! So hat er denn den fürchterlichen Schritt Getban?

Darba.

Den furchterlichen? Freudig ift er Den Flug ju Gott geftogen. Stürben Engel, Sie fturben fo!

Chalkol.

Ich folge dir; mein Heman!' Bergoffen ift sein Blut zwar nicht, doch war's

So früh noch nicht erstarrt: wofern du nicht . . 3ch schweige! Doch wird dir in deiner Todesstunde Auch deines Freundes Blut, wie ich, verstummen?

#### Salomo.

Du machst es stets in meiner Seele finstrer! Laß ab von mir. So komm' ich nicht zu Gott! Ach, meines Hemans Blut rust nicht um Nache! Er war mein Freund und sauster, als du bist!

#### ChalkoL

So dentst du noch daran ju Gott zu tommen? Sep heiliger, burch biese Wiedertunft, D, unsere frommen Freundes Lobestag!

### Salams,

Bas fagt' er benn gulest von mir?

#### Darba.

Mir feblt

#### Baloma.

Und werden fie auf mich
herunter kommen? Ach, noch fühl' ich beinen.
Erhoret bieses Sterbenden Gebet
Der herr nicht, so erhört er teins! Doch sage:
Blieb er denn stets gewiß, er sep unsterblich?

#### Darda.

Die Angen brachen ihm, er bliebs! Er hörte Kaum meine Borte mehr und bliebs! Sein Stammeln Sprach noch von dir und von Unsterblichkeit!

### Chalkel.

Das that ich nicht. Doch hatt' ich bir geflucht, Bas wurd' es bich benn fummern? Dich, der Gottes] Fluch verachtet und ihn, als war's ein Saufeln, Das fürchterliche Better Gottes vom Ebal, Als war's ein fanftes Wehn, vernimmt.

Satomo.

Ich tenne Michts Sanftes mehr! Sturm ist mein Herz und Welter, Und Tobesnacht! Du wirst auch tommen, Stiffe Des Tobes, wirst, du schreckenvolle Stille! Auch tommen.

## Iweiter Auftritt.

Die Vorigen. Darda.

Darda (ju Salomo, indem er ihm die Sand reiche und ihn tubi). Da ift hemans talte hand, Und diefer ift fein Abschiedeluß an dich!

Ralomo. Auch beine hand ift falt vom Tod'. Ihr Gotter! So hat er benn ben fürchterlichen Schritt Gethan?

Darba.

Den fürchterlichen? Freudig ift er Den Flug zu Gott geflogen. Sturben Eng Sie fturben fo!

Ich folge b'

Bergoffen ift fein Blm

So früh noch nicht erstarrt: wofern du nicht . . 34 schweige! Doch wird bir in beiner Todesftunde Auch deines Freundes Blut, wie ich, verstummen?

Salomo.

On machst es stets in meiner Seele finstrer!
Las ab von mir. So komm' ich nicht zu Gott!
Ach, meines Hemans Blut rust nicht um Nache!
Er war mein Freund und sauster, als du bist!

ChalkoL

So bentst du noch daran zu Gott zu tommen? Sep heiliger, durch diese Wiederkunft, D, unsers frommen Freundes Todestag!

Salams.

Bas fagt' er denn zulest von mir?

Darda.

Mir fehlt

Digitized by GOOQ

Die Kraft, ihm nachmiptechen, wie er fprett, Go sterbend er auch war. Die Gagen Gottes,

Die beine Jugend überftromten, fleht' er till bag bil mittel

Det beine Zigend ubertromten, peht et

Salomo.

Ein Licht, bas ichnell noch einmal aufflammt, ichnell Erlofcht. Das ist es Alles. hat denn etwa Ihn Gott erhört? Ihr fagt's doch nicht? Du (zu Challel) willst

Querft ibm folgen? Ich will zuerft Dem theuren heman folgen!

Chalkol.

Sehr bewegt Barft bu, und doch führt dich felbst dieser Todte Bu Gott nicht! wer tann dich zu ihm nun führen? Salomo.

Richt Behmuth, Strenge nicht, der Tod! Chathol.

So hoffst du

Unfterblichteit?

Salomo.

Ich munfche fie und well Sie fuchen ba, wo fie zu finden ift, Wenn fie bas ift!

Chalkol.

Du findeft gang gewiß Unfterblichkeit; boch welche foredenvolle,

Wenn du fie alfo sucht!

Darda (ju Chalfol). Will Galomo

Sich felber tobten?

### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho. (Er tomme fehr eilend.)

Bepho.

Siebenmal ist schon Die Glut im Moloch wieder angestammt! Boll Erwartung stehn und bleich die Königinnen! Fast athemlos erschallen die Posaunen! Die Mütter liegen bei den Opferknaben Beinahe todt, und doch will unser Gott, Daß sie die Knaben sterben sehn und hören. Und selbst der Weibkranz um der Opfer Daupt-

Berwelft vor Glut, und doch gebeutst bu nichte? Noch faumst du? Sollen denn die Königinnen Bor ganz Jerusalem voll Schaam zurückgehn? Salsmo.

habt ihr noch nicht geopfert? fleuch!

### Bierter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda.

Salomo (nach einigem Stillschweigen). - Erblickt

Du ben Boten, Darba?

Varda. Ueber Hemans Tod Ift noch mein Blick von Chränen trub', ich seh' Den Boten nicht. Chalkol.

Ich aber feh' ihn eilen. -Bon ihm fliegt Staub zurud, zurud fein Haar. Saloms.

Gil', eil' ihm nach und bring' ihn her gu mir.

# Fünfter Auftritt.

Salamo. Parda.

Darba.

Des Boten Schritt wird Chalfol nicht erreichen. Sehr schnell wandt er sich um und hörte kaum, Bas du ihm fagtest, aus. So werden denn In dem glühenden Arm die Opferknaben Bersoffen senn, eh' Chalfols ferne Stimme Bernommen wird. Du schweigst?

Salomo.

Ach, war' ich nur Auf ewig schon verftummt. Es find nur zwei! D marens mehr, so wurd' ihr Blut mich schrecken! So wurdest du, Verzweislung, endlich mich Ergreifen, ungestum binunter mich fturzen!

Ergreifen, ungestum hinunter mich fturgen! Denn hinunter ind Chal bes Tobes will ich! In feine Lief' hinab.

Ju feine Bief. hinay. Darda.

Ber bift du geworden? Sehr menschlich warft du souft. Jest wunfchest du Dehr Blut noch. Schreit denn dieß nicht laut genng?

Wedt's denn nicht start geung das schon vergosne Aus seinem schlummernden Verstummen auf?

Wohlan, ich will allein und ohne Blut, Mit kaltem Ernst und nicht von dir, Berzweislung, Ergriffen, so will ich hinuntergehn. Sep ruhig wegen meiner Menschlichkeit! Aus keines Kindes Wunde soll mehr Blut, Kein Blut mehr aus der bangen Mutter Auge, Aus diesen starren Adern soll's nur fließen?

Befänftige, Salomo, bein herz und überbent Noch Einmal deinen fürchterlichen Entschluß! Salomo.

Ben Elend, wie mein Elend ift, umringt, Der mubet sich umsonft ju überdenken. Das Elend reift ihn fort!

Darba.

So wende bich

Bu Gott.

Salomo.

Ach, eifern war für mein Gebet Sein himmel.

Darba.

Gott foidt oft zum Leibenden Erhörung fpat herab; doch schiedt er fie. Wie tennen wir der hulfe Weg, den er Im Dunteln mandeln wird?

Salomo,

Hier hilft er nicht.

Er überläßt die armen Menfchen fich felbft. ...

Dort, wenn ein Dort für und bereitet ist, Dort hilft er. Drum las mich zu heman gehn!

Darba.

Berzweiflung reift bich fort! Sie bringt gu heman nicht. Drum bleib bei uns.

Salomo.

Um länger zu verwesen?

Dieß auf des Alters Lager zu beginnen? Bu endigen im Grabe?

Dárba.

Diefes ift

Das allgemeine Los der fterblichen Menfchen.

Salomo.

Ift minder traurig, weils auf aller haupt Ach! auf ein gang Geschlecht ber Schöpfung fiel.

Darba.

Dort in den Sommerlauben um uns sind Der sanften Harmonien Chöre. Sie warten Auf dein Geheiß. Sonst konnte deine Seele Der Sänger heitern, und des sanften Liedes Begleiterin, die leise goldne Saite.

Salomo.

Macht, was ihr wollt, boch überlagt mich nur Mir und meinem Entschlus.

Darba.

Ich feb' es stänben

Bon fern und einen in dem Staube tommen. 3ch tenn' ihn nicht. Doch daucht mich's Chalfol. Langfam Geht er einher.

Salomo.

Es tomme, wer's auch ift,

Sonell ober faumend.

Darba.

Nun erfenn' ich Chalfol.

Er ift's, und traurig gogernd naht er fich: Die Anaben find bahin. Ihr armen Mütter! Nicht jene nur, fo bie nun Todten gebaren, Ihr andern auch, ihr Mutter Ifraels, Die biefes fabn!

Salomo.

Was fahn?

Darba.

Bas Chalfol uns

Bald fagen wird.

Salomo.

Erwart' es, Darba, benn!

O mußt' ich's nicht erwarten! Bar' ein Schatten Bon Hoffnung nur, ihr Blut fep nicht gefloffen. Es floß, es floß! Ihr Ungludseligen! Ihr Mutter! . Jeso gefranzt und lebend und blubend! Todt dann, auf Einmal todt! schnell Staub darauf!

# Sechster Auftritt.

# Die Porigen. - Chalkol.

Darda

(nachdem Chaffol eine Beile fillichweigend fiebn geblieben ift). Saft bu und Richts ju fagen, Chaltol? Chalkal-

Nichts! .

Darba.

Barft bu nicht auf bem Berge? Chalkal.

Lieblich webt

Auf ihm die Morgenluft.

Darba.

So eiltest du

Der Königinnen Boten benn nicht nach?

Chalkol.

Empor geschwungen muffe beffen Sohn, Muffe blutig berab an einen Eastein Geschmettert merden, und sein alter Vater Berquetscht, zexmalmt vom ehrnen Wagen ber Krieger, Wer ohne Thränen sehn kann, was ich sah!

Darba.

Schon' unfer, Chalfol und erzähle nichts.
Chalkol.

Sier schweigen? hier? ber Sohn des Abgrunds tam Mir schnell zuvor. Und, opfert! rief er hinauf Zum Altar, opfert! Gleich begannen die Priester Ihr dumpses Murmeln; ihren Tobtengesang Posaun' und Cymbel. Auf erhabnen Stufen,
In doppelter Reib', und dicht zusammengedrängt
Bis ganz hinauf zum Motoch, standen sie
Und reichten sich die Anaben, ein Berderben
Dem andern zu. Beim Fuß ergriffen sie die Anaben!
Die weinten laut, und laut erscholl umber
Ein Mitleid. Salomo, das du nicht hattest!
Darauf .. Schnell zisch' und floß vom Glübenden
Ihr schwarzes Blut und Hirn herab. Da verhüllten
Die Mütter alle sich!.. Berhüll' dich auch,
Damit du nicht das fürchterliche Schweben
Der Seelen um dich siehst.

Salomo (nach einigem Stillschweigen). So find sie todt? Sind wirklich todt?.. Du schreckt mich, Blut.. Geborcht<sup>o</sup> er dir

Denn nicht? bir nicht?

Chalkol.

Er fah mich hinter fich, Und zum Gewitterfturm ward feine Flucht! Ich ruft' ihm nach! Allein des Lechzenden Erftorbne Stimme hort' er nicht, und hatte Selbst eines Donners Stimme nicht gebort!

Salomo.

So lang' ich opferte, hat mich noch nie Der Anaben Blut erschreckt. Jeht baucht miche, ich höre Ihr Jammern um mich her.

Chalkol. (Er wendet fich weg.)
Schrei laut, o Blut!

Ruf ihn gurud su Gotti

Saloms. Bringt mir die Canger Mit ibren Garen ber, daß meiner Geele Durg Belder emeinen, und fich jur Stille Menz Gerg besimitige. (Er fep fic mider.)

Parda (m Cantol tele).

Die Sänger find Berimmet ihren durch mich im hein um und; Und Schungt bat für ihn ein Lied von mir Geneunt.

### Biebenter Anftritt.

Selome. Chalkel.

ChaikeL

Gett feine bid!

SLIFER

Birt mid der hen

Sphiren. neun er auf die begern Meniden Begere!

ChaikeL

Our igne ha!

Saloma. Und did erhöre nus kift der benge, schnache, de Bundt, wenn er, belastet wie Kains Epser, nieder und nahr gen himmel simmt?

### Chalkol.

Ift denn bein leibend herz des Ausgangs herr! Tief fint es hin vor Gott; so wird bein Bunfch Das Opfer Abels fepn!

### Achter Auftritt.

Die Vorigen. Parda. Die Sanger,

Darda.

Du haft geboten

Die Sanger berguführen.

. Salomo. Las ibr Lieb

Berfuchen, obe vielleicht mein Berg erfrifche.

Die Sanger.

Ein Sanger.

Ionathan, ach, bu eilst von mir weg, bu Ebler in Juba!

Auf ber Hohe bes Bergs, santst du im Aobe babin.

Der Andre.

David, ich laffe bid bier und warte beiner in Sainen., Wo der Bogen nicht tont, und es vom Schifbe nicht frahft. Der Erfle.

Ad, bo muß noch zuvor viel Köcher hören, und viele Ranfchende Speere! den Tod weisfagt ihr glänzender Kug. ... Eagt es nicht an zu Gath! In deinen Thoren, o Astlan., ... Walle tein wolfichter Staub eines Berkündigers Daß sich nicht freun die Tochter der Unbeschnitt

Theter teinen Gefang tangen im Taumel bef

Thauen nicht muß es auf ench, noch regnen, ihr Berge Gilboa!
Euer Gesilde sey barb! zebe dem Opferer nichts!
Denn auf euch ward Helben ihr Schild hemmter geschlagen,
Jonathans Bogen, der nie fehlte, so det er villang.
Lieblich warest du, warst holdselig im Leben. So leicht war
Nicht der Abler! so start war nicht der Löwe, wie du!
Weint ihn, ihr Töchter Israel! rosinfarbne Gewande
Decken die Klagenden! Gold becke sie, Kleinob und Gold!

#### Der Anbre.

Ja, zur Thrane, bas festliche Meib! Denn ba, wo ich nun bin, Fleugt der rauschende Pfeil, seufzt der Erschlagne nicht mehr! Denn in dieser Wohnung der Rub, den Hatten der Freundschaft, Wart' ich derer, die mich klagen, und weine nicht mehr. Abgetrocknet ist mir des Lebens Anmmer. Gefallen Bin ich zwar in dem Gtrakt wer wie gläcklich bin ich!

### Der Erfte.

Leib ift es mir um bich, mein Bruben Jonathan. Freube Hatt' ich und Wonn' an dir; aber die ist nun babin. Deine Liebe mar mir viel theurer, als Liebe ber Frauen! Ach, der, wayst du, mein Freund, der, du mein Jonathan, mir.

David! was ware die Freundschaft, wosern sie unsteresich nicht wäre! Mübe zu leben und satt könunst du, mein Dunis? zu mit. Ach, ich enthülte dir gern die dankeln Psade des Todes! Der die Beben beherrsche, deins und das meine, versends. Aber wein du heruns zu meiner Umarmang zurück könunst! Dann ... mir rust mein Gefährt! David, dich segne der Herk.

Wenn, wenn werb' ich fim folgen, ach, meinem Jonathan folgen? Wenn mir jene, die mir Gott, der Errettende, gab? Meine Kinder? D, hoffnung bes bessern unsterblichen Lebens, Meine Kinder, mein Freund, alle versammelt um mich? All' in den hatten der Ruh versammelt, wo teiner Mutter Augen Wehmuth entstlest! Wunden der Sobne tein Bint!

### Reunter Auftritt.

Salomo. Chalhol. Parde.

#### Saloms.

Jest war' er benn bei ihm!.. und seinen Kindern! Doch Absalon?.. und einst, die nun noch leben?.. Du weißt es, Herr!.. So segnete mein Heman Mich, Darda, noch? D dunkle Racht, die nun Sich zwischen mir und euch gelagert hat! Und keine Ehran' ersieht, Verborgner, dich, Licht in die dunkle Nacht zu senden! keine Bon denen, die ich soust vergoß! denn jest Sind Ehranen mir versagt!

Chalkol.

Die Rettung tommt

Bur Beit, bie Gott ihr fest.

Satomo.

Mir kömint sie niemals, Ja niemals! Täuscht mich nur mit keiner Hoffnung, D, meine Freunde, mehr!.. Es übertrifft Was jemals Freundschaft war, selbst Davids Freundschaft, Was ich entschlossen bin, um eurentwillen Ju thun.

Darba.

Hud mas, du Befter aller Freunde?

Salama.

36 will, bes Elends fatt, gleichwohl ben Tod Erwarten.

Chalkol.

Mur um unsertwillen bich Micht todten? aber nicht gurud gu Gott Dich wenden? Schnell haft du von dem Gefühl, Das erft bein Sers ergriff, bich losgemacht!

Darba.

D nenne nicht, entschloffen fewn gu leben, Menn du, in beinem finftern bittern Gram Bang untergufinten, auch entschloffen bift. .

Salomo.

Was ich zu thun vermag, bas thus ich. Mehr, D Chaltol, fordre bu von mir nicht! Soffe Micht. Darda, mehr.

Darba.

Bermag benn Gott nicht mehr? Salomo, Cott.

Mirb Gott es wollen?

Chalkal.

Bift bu denn fo tief,

Bis ba binab, gefunten, Salomo, Bo teine Soffnung ift?

Berfdwieg' iche benn,

Das Reiner fich im Staube budt und weint, Der elend fep, wie ich?

# Chatkot. Dein theuver Freund!..

#### Salomo.

Du, Chaltol, weinest über mich! Ich muß Bohl elend fenn, wie Keiner elend ist!.. Berstummt ihr? Sant benn: Bate die beste Rettung nicht, Ich ginge noch den Weg hinab, von dem Kein Wiederkehren ist?

#### Chalkol.

Ach, Salomo,

Das war' bie Rettung Saulel . . (Rach einigem Stillschweigen.) Mein Rath ift ber :

Du fragst ben Herrn burd Nathan. Ob des Neichs Zerreißung mit vergosinem Kriegesblute Beginnen soll? Begönne sie mit Blute: So stürbest du in Waffen! Denn, nicht du, Rehabeam, dein Sohn, verliert die Stämme! Du hattest deinen Wunsch, den Tod, und bald vielleicht. Und hatt' in Frieden, die an deinen Tod, Zu lassen dich der Herr der herschen beschlossen; So sähft du, Salomo, wie er sich dein Erinnerte!

#### Salomo.

hinauf ju feinem Thron, Bis dahinauf follt" ich mit einer Frage An Den, der ewig ift, mich wagen? 36?

#### Chalkal.

If and dem Labreinth, in dem du irrft, Denn andre Rettung?

Rlopfied, bram. Werte. IL.

Solien i. Ich, den Opferblut

Beflectt ?

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Semirg. Die Sangerinnen und unter ihnen bie Mutter, beren erfter Cobn geopfert ift.

(Die Gangerinnen bleiben beim Gingange fiehn.)

Semira.

Es ift gefchebn! und Moloce Born Läßt nach! hier bring' ich bir ben Opfeittang Des jungsten Anaben. Seine Mutter britigt Des Andern. Sie erfiehte mith. Bealintt Salt fie fic jest, baf wir jum Opfer thren Gobn Erforen ?

Balomo.

Ist sie hier? Sie ift es doch nicht? Sonell lag fie binab nach ibrer Sutte gebn? Die Mintter.

Supor nimm biefen Krans von meinem Sobn. In beinen Auftritt fint' ich, wo bu ftandeft,

(er ift ein wenig von ihr jurudgerregen.) Und tuffe beinen Staub! und fieh', ich lege Danklagend bir des Anaben Blumen brein!

(Rachdem fie fonell aufgeftanden ift. Gie behalt ben Rrang ble gange Beit uber im ber Sanb.)

Dein lad' ich und bes Tobes! febt ihr nicht, (fie geht um ihn herum:)
Digitized by Google

Bie rings umber des frommen David Sohn Bon Opferbluge trieft?

Saloms (111 Chaffel). Geh, bring fie binah! Chalkol (vife),

Sott fandte fie,

Saloms (für fic).

So will iche gang benn boren,

Bas ihr ber herr gebot!

Die Mutter.

Ihr alle fepb

Erstarrt, wie Felfen? Will er euch auch opfern? Ihm fluchen? Er hat schon sich selber gestucht! Und wer steigt tief genug gur Hon. dirab, Dort einen Fluch für ihn herausaubringen, Der start genung für diesen Opfrer ist! Für diesen blutigen Berdesbeul Flench du nur,

Entrinn' in Molocos Arm! Dort enbt man fanft.

### Gilfter Auftritt.

Salomo. Chalkal. Parda. Die Mutter.

Die Rutter.

Flieht, (in Chalfol und Darba) opfert, Molochs Priesten!
opfert sie!
Sluckseligseit von nicht gemeiner Art
halt du zerstört, vernichtet, du Berberber!

Folium's. Ich , den Opferblut

Beflectt ?

### Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Semira. Die Sangerinnen und unter ihnen bie Mutter, beren erfter Sohn geopfert ift.

(Die Gangerinnen bleiben beim Gingange ftebn.)

Bemten.

Es ift geschehn! und Moloche Born

Läßt nach! bier bring' ich bir ben Opfettenn:

Des jüngsten Anaben. Seine Mutter bringt Des Andern. Sie erstehte mich. Beglückt Halt sie sich jest, daß wir zum Opfer ihren Sohn Erforen?

Bull Como Salo one , de Salomo Dinue

Ift fie bier? Sie ift es boch nicht? Schnell lag fie binab nach ihrer hutte geber?

Die Mintter.

Buvor nimm diefen Krang von me' In beinen Fußtritt fint' ich, wr

Und fuffe beinen Staub! w

Danffagend bir bes Ane

Colamoem he lanen

Dein lach' ich !



Wie Keiner liebt, so liebt des Knadens Vater mich! So lieb' ich ihn! voll Einfalt, Freud' und Unischuld War unfre Hutte! Nun ist Elend drink Und Unischuld War unfre Hutte! Nun ist Elend drink Und tlein sind nicht am Geiste, die das Elend In Staub herunter stürzte! Siebenfältig Stürz' es auf dich herab! Ha! siehst du nicht, Wie rings um dich die Todtenasche liegt? Und Seelen wallen drin! so vieler Knaden, So vieler Mutter, die vor Schmerz vergingen!
Gilt! (111 Chalfol und Darda, die erschroden weggesn) opsert! eilt!

# Zwölfter Auftritt.

## Salomo. Die Mutter."

Die Mutter.

Du bift allein! O ftunbe hier zwischen und ber Evdedengel jest, Der Siedzigtausend schlug von Dan herauf! Stund' er, Entscheider zwischen mir und dir; So wurde Juda sehn: ob du des Todes Bu lachen auch vermöchtest, wie dies Weib? Salomo (mit sanster Stimme).

Gerettet, geh' hinab ju beiner Sutte.

Die Mintter.

Bon jedem Fluche verflucht! und unerrettet! Geh du gur Holl' hinab! Ind Todesthal, (sie ruft dies Salomo nach, der weggest, aber bis sie ausgesprochen bat, in der offengelaff nen Laube geseben wird)

Und por den Richter, ber nicht Moloch beift!

Bescheiden dich, mein Sohn und ich! und der von Blut Bald trunkne Pfeil des Manns aus Ephrata, Der an dem Strom der Rache Bogen spannt!

# . Dreigebnter Auftritt.

Die Mutter.

Ich opfert' auch! Allein mein Altar war, Der war Todtengebein! und Fluch mein Opfer! Rimm du es an, der Gotter Gott, und wirf Das Thier und seinen Anecht ins Verderben hinab!

# Vistta Benglung.

### Werfoneni.

Carfa. Galomo. Die beiben Priefter Rorab. Molods. Bepho. Chaltol. Molod. Darba.

Ratban.

Chamos.

Der Schauplay ift buntel, in ber Mitte beffetben ein Altar, und auf biefem etwas Feuer.

## Erster Auftritt.

Salomo. Aorah. Bepho.

(Bepho fleht gan; in ber Entfernung.)

Saloms.

3d wiederhole bir, mas du versprachst. Du bringft aus feiner Gruft mir einen Tobten, Den ich bir nenn', berauf, ber weiffagt mir:

Obs Frieden oder Krieg wirt fagu, wenn ich Bu meinen Batern: geh? ?-

> Aisrah. Ja, ich versprache

Und halts, bei Moloch!

,

Salomo.

Macheft du. noch viel Zubereitung? Sobald du Alles, Korah, Bollbracht haft, neun' ich bie des Codien Mannen.

Sorab.

Biel Reinigung, viel Beihung, viel Gebet Muß erst geschehn, eh Molach seinem Priester. Den Todten zeigt. Hast (m Zepho) du, die Einsiedler. Gerusen?

Benha.

Beide find gerufen.

Aorab.

Bring:

Die Opferurgen jest, worin die Afche Der Anaben ift.

Zweiter Auftritt.

Salomo. Aorah.

Jaloms.

Mour ber Anaben Afcha?:

Hort ohne sie bich: Moloch nicht?

Nordh:

Wenn er.

Der Anaben Staub nicht fieht und an ben Urnen 3hr Blut; fo boret er mein Rufen nicht.

.. ;

## Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Chalkol. Parda. Chalkol.

Den Moloch muß ich sehn? Warum hast bu Die Sonne dir, o Salomo, verfinstert? Bei Nathan waren wir, dem Manne Gottes, Sein Sohn führt ihn herauf.

Sálomo.

Wer hat euch Das

Beboten?

Chalkol.

Unfer hert, das voll von Freundschaft Dein Schickal fieht. Du tannft von ihm nun horen: Ob er bir rath, den Gott der Götter ju fragen? Aorab.

Nenn' beffen Namen nicht, ber aller Götter Erschaffer ist und Herr! Wenn wider Ihn, Den Ewigen und Allerhöchsten, bu Ein einziges Wort nur sagst; so ifte um bich Geschehn, und bu mußt fierben! Moloch opfr' ich Dich selber alsbann! und aller Anaben Braber,

Ind rache mich an ihm! Der holle Rache tomai',-

alomo. :

. ABas redest bu

In deinem herzen, als in einer Liefe? Arrab.

Bringt Sarja seinen Bater fester' Chalkol.

Sie nahn

Dem Ceberngange ichon.

Salomo. Lag ihn zurückehn. Chalkol,

So foll der Greis, ben ich mit Muh' erstehte, Der durch die lange Dunkelheit herauf Sestiegen ist, mit stummer Traurigkeit, Und Thränen in dem lange thränenlosen Erstarrten Aug', hinunter wieder gehn?

Bas foll er hier? Den Moloch frag' ich jest! Der Priester ruft, durch ihn, ber Eobten Ginen Ju mir berauf.

Chalkot.

Gin Geift, den Molochs Priefter Heraufruft, foll dich jenen Rathfchluß lehren, Den Gott nur tennt? der Anaben Blut burchdrang Dein Herz, und du begannst zurde zu Gett: In tehren. Dieses thabest du, tiefer noch. Als je, heradzustuben? Nach der Zufunft, Bei deines Göhen Mitd!; ein: Fragerizu werden? (leite. pu Burde) Ein Geist der Hölle muß Der sepn, der diesen Mild Erfand und sich in ihm anderen läst; Wie könnte Salomo fonst so viel Nacht versinstern?

Ihr unternehmt vergebens, mich ben Wahn Bu lehren, daß bem Socherhabnen, Ihn, Ich fragen durfe?

Chaibel.

Wenn du bis zw. Gott Dich nicht erheben darfit; so frage nur Die Göhen nicht. Statt Moloche, statt der Kodten, Die er vermag zu senden, frage mich! Die Zufunft kenn' ich nicht; allein ich kenne Des Richters Weg, den er im Dunkeln geht Mit denen, die zu meit von ihm sich sondern.

D Ronig, frage biefen Mann. Er weiß Mehr ale bie Gotter!

Chathol.

Ja, er meiß, daß bein die Solle wartet!

Mit aller ihrer Qual die Solle wartet! Und daß das Durften ihrer beißen Ungeduld Nach Berbrechern, als der, der vor mir dastehtu, Umsonft nicht lange schmachtet!

Aorah.

Schmachtete

Rur Moloch und feiner Altare Glut nach bir!

### Bierter Auftritt.

Die Worigen. Mathan. Sarja.

Sarja (au Rathan, indem er ihn langfam bereihführt).

Wir treten jeht herein zu ihm. Ift der gu Chaffoth. . ... Richt Molochs in der Dammerung dort? Unt burt.

Mas fragit in

Go bang?

Darje.

Es ist bet ihm ein Prüester Moloche. Enthau.

Sind seine Freunde denn dei ihm nicht mehn?
Chathol

Wir auch.

Nathan.

Mein König und mein herr! fie haben Rich Sterbenben ju dir heraufgebracht, Daß du durch mich den Gott der Götter fragest! Ich weiß nicht, ob du willst?

Zalomo.

Ich sandt', o Mathan,

Sie nicht.

Mat kan.

So lag mich hier ein wenig ruh'n, Dann wieder gebn.

Saloms.

Brit' ihn, bumit en rube, Sanja.

Nathan.

D, ware mein Weg fo furz zum Grabe!
(Indem er fich hingelest bat.)
Chalkol.

Mathan,

Mein Bater! Salomo fragt Moloch heut, Den stummen Gögen, mehr von dem zu wiffen, Bas Gost verfündigt hat.

Astah. . .

Bleibt ihr nur hier,

Und Wrot was bie Geifter Moloche fagen, Und febet bann, ob, was fie fagen, geschieht. Chalkol.

Sefchieht? Ja, wenn fle bir vertunbigten . . Daß du . . Doch meine Seele fühlt sich zu hoch, Mit dir noch mehr zu reden, Priester!
Aorah.

Meine

Bu hoch nicht, bein zu spotten!

# Fünfter Auftritt.

Pie Vorigen. Bepho. Bmei andre Priefter. Moloch. Chamos.

Mathan.

Wessen ist Dieß Rauschen, Sohn? Wer sind die Kommenden?

Sarja.

Mit Urnen, Priefter Moloche, und verhullt, Mit Fadeln in ber Sand, zwei andre Manner.

Molod

(leife, indem jugleich ein Gerausch durch bas Miedersegen der Urne entflett). D Chamos, die find mir, find Sterbliche nur!

Chalkol.

Bas fest ihr Beiden da an Moloche Altar für Urnen bin?

Chamos (auch leife). Antworte, Moloch, dui

Ift nicht die Afche bein?

Aorah.

Der Opferknaben Staub.

Ift drin! und bran ihr Blut!

Matban.

Dant feps dem herrn,

Dag mir burch ihn bas Licht bes Tages verlofch!

Chalkol.

Ber fept ihr beiben Tobtenfrager bort, Ihr, die verhüllt, die trüben Flammen tragen? Und die einander so viel Geheimes sagten? Bon Moloch, glaub' ich und ber Tobten Ankunft.

Moled.

Und Wer bift bu?

Chalkol. Der Anechte Gottes Einer? Moloch.

Des Molod?

#### Chial hal.

So, Elender, fragst du mich? Des Gottes Anecht bin ich, der Erd' und himmel, Und auch das Erzt erschuf, worque ihr Moloche gießt! Der Dulder ist und dann Verderber schnell, Wenn nun der Rache reif die Thaten sind.

Den feun' ich nicht!

Chalkol.

Du fennft ihn nicht und bebft,

Da ich vor dir den Socherhabnen neune? Korab (in den Priesen).

Strent Opferforner in des Altard Gint, Damit der Duft des lieblichen Geruchs Den Gott, mus feiner Arunkenheit des Bluts, Er, aus der Nacht, der Todten Geister wede.

(Indem bie Priefter Beibrauch aufftreun.)

Auf, Moloch, auf! dein Altar glübet dir, Und wallend steigen wollichte Gerüche! Chalkol (au Mathan gefehrt).

Ummölfte, Korah, dich des Abgrunds Nacht! Nathan.

36 habe

Benug geruht. (Er fleht auf.)

Aorah.

Bas faumft bn, Galomo? Auf, nenne nun bes Tobten Namen mir !

Chalkol.

Bleib, Nathan, und errett' ihn!

Bater, bleib!

#### .Bu be ma.

Des Tobten Ramen?

Chalkel.

Renne, nenn' ihn-micht! Und tritt ben einen Schritt nicht vor, ben bu Roch bis zum Abgrund baft.

Salomo.

Du haft, znerst Durch beinen Rath, benn, o wie barft' ich Gott! Die Tobten zu fragen, mich verleitet. Chaikol.

**O**ott

Rieth ich zu fragen. Richt von mir verleitet, Bang whne mich; fragft bu die Solle!

Bar' ich auch unbestedt vom Opferblut, Dea Hocherhabnen, Großen, Ersten fragen? Bas kummert ihn der Pfeil Jerobeams Nach Blute dürstend? und der Staub (er weist auf üch) por euch?

Auch frag' ich nicht die Solle, Götter finds! Drum laß mich fragen, benen Menschenschickfal Zu klein nicht ift. Beinah' ift's Moloch selber zu klein. Er sendet Geister, die antworten muffen.

Morah (itt Moloch leife).

haft bu's gehört? Selbft Moloch! ha! was find Bir ihm, ba unfer Gott fim das nur ift? Slub, Rache, glab! verzehr' ihn, Rache der Sone! Meloch.

Ja, diesel

#### Saldma.

Bartet denn! Bald nenn' ich euch Den Geist. Die Bahl (m Challet) ist zwischen David mir Und Heman schwer . .

Mathan.

Nur David nicht; nicht ihn, Bei feinem Gott! Er mochte dir, von Moloch Und seinem Priester ungerusen, zu starte, Bu fürchterliche Donner jener Melt herüber schleudern! Auf, ich habe genug geruht, Bring mich zum Tempel, Sohn!

. , Sarja.

Bein Baber, bleib!

### Chalkol.

Auch Heman nicht! foll beinen tobten Freund Der Molochit durch seinen Stolz entweihn, Indem er dieses Frommen serne Ruh Zu stören sich vermist? Den (zu Koras) andern, Korah, Und Dathan ruf, und ruf Abiram herauf, Zu prophezeihn, nicht Davids Sohne, dir Zu prophezeihn, wenn du dereinst ihr Genoß Bei ihnen wandeln wirst!

#### Aorah.

Streut Rauchwerk auf, Ihr Priester! Darf, o König, dieser Mann Die Opfer Molocos also entheiligen?
Streut leinen Weihrauch mehr, ihr Priester, auf!
Und wendet, Einsiedler, die Tochtensackeln
Bom Altar weg!

Molod (ju Salomo).

Benn bu die Manner bier

Bom Altar nicht entfernst; so schiedt bem Korah Die Gottheit Moloche teinen Lobten berauf.

Aorab.

Schweig, Einsiedler, und trag bu beine Flamme. Las mich allein von Moloche Rathschluß reben!

ha! bas Todtengeripp! . . .

Mathan.

Bring mich zum Tempel,

Mein Sarja.

Salomo.

Mathan, und warum zum Tempel? Mathan.

für Davide Cobn zu beten!

Salomo.

Much zu fragen?

Chalkol (ju Salomo),

Er mußte furchten, daß ber Fragen zwo Bugleich erschallten, ein' im himmel, in ber Solle Die andre!

Salomo.

Darda, und bu gehest auch? Darda.

Bas tann ich sonst thun, als verstummen und fliehn?

# Sechster Auftritt.

Salsms. Chalkel. Die vier Priefter. Moloch. Chames.

Salome (ju Chalfol).

Du fürchtest boch bes Todten Ankunft nicht?
Ebalhel.

Nicht den die Korah rusen, aber ber, Den Frager und den Ruser zu bestrasen, Erscheinen kann, ist mir, um deinetwillen, Sehr furchtbar!

Salomo.

Bleib' im Cederngange. Weiht (ju ben Prieftern) Euch völlig. Mir ist nur des Todten Wahl Roch schwer; allein ich komme bald zurud.

# Siebenter Auftritt.

Pie vier Priefter. Moloch. Chamos.

Aorah (ju ben Prieftern).

Sprecht ihr im Seberngange mit diesem Chalfol, Und hinderts, daß er nicht zum König geh': So will ich, von des Gartens Seite, mich Der Sommerlaube nahn. Ich bringe vielleicht Ihn bald zurück. Denn lange muffen wir Ihn sich nicht überlassen. Einsiedler! Geht nicht von hier, und nährt die Flamme des Altars!

### Achter Auftritt.

Molod. Chamos.

Molod.

(Er murmelt dies dem Koras nach, da blofer weggest.) Doch auch des Abgrunds Kodter? Ha, wie dampfte Der Anaden Blut an meinem Bild empor! Und hörtest du ihr Nöcheln? Sahest du Berstummen, Chamos, Todten gleich, die Mütter? Chamos.

Ich haffe bich! Mir opfern fie tein Blut Der Menichen!

Mistod.

Had fieh's, mich auch, wenn ich gleich einer Nacht, Um mein glühendes Bild, den Anabenmörder, Hoch im Arinmphe schwebe! Doch was ist Ihr Blut? Die Seelen waren ja nicht mein!

Ich hall, ich halfe bich!

Molod.

Bergeb' vor Buth!

Denn Salomo ist mein!

Chamos. Auch mein, bu Stolzer!

Und ber Holl'! Er ift ein allgemeines Gut! Molach.

Es fen! Doch lag und auch gufammen und Des großen Raubes freun! Mich deucht, ich reiß ihn fcon

Gefettet an den ehernen Bagen des Siegs Bur diamantnen Pfort' hinunter, raufdend Bie Donnerhall, und ichnell wie fie, hinunter Den Riefen!

Chamos.
Schneller noch, ein lauter herold,
Schweb' ich vorher, und fundig' es an!
Motoch.

Dann borcht

Dem Donnerhalle von oben her der Sohn Jiai's nach, bis er sich dumpf verliert!
Dann steht mir Satan auf! Verstehst du auch,
Du Blumengott, und nicht des Bluts! durchglüht Auch dieses Stolzes Flammenstrom dich ganz,
Daß der, so siel, gestürzt vom himmel herab,
Ein Riese siel?

Chamos.

Aufschwellender Berberber! Dein lach' ich! Fuhrt' ich ihn durch Blumen nicht Bum Blut?

Molod.

Wofern du meine hoh're Große Dich blendest einzusehn; so sep nicht blind Zu sehn, was ich dir jeht entfalten will. Groß sind wir, groß! Und beten Erd' und Meer, Nur völlig noch dieß kleine Land nicht an; Allein sein König! Und wer war, der und Jeht anbetet, vordem? War einer weiser, Begnadigter einer von Gott, als er? Der Sand am Meere, Nichts sind und gegen ihn die Wölker alle! Allein was ist und mehr noch, als selbst er?

Chamos.

Mls et?

Molod.

So lern' es benn. Wiel gute Seelen, Die weise, doch zugleich verführbar sind, Und die er und verführt! Er macht sie, zwischen Gott, Und einem Heere dunkler Zweisel, schwanken! Chamos.

Sind fie drum unfer?

Molod.

Nein, das sind sie nicht; Allein sie stehen doch am Hange des Abgrunds! Schlässt du auf deinen Blumen stets und merkt Richt auf? Viel ihrer leugnen schon sehr viel. Sie hielten uns für Götter nie; allein Für Das doch, was wir sind. Nun haben sie Uns aus der Wesen Reih' herausgewähnt. Undinge sind wir ihnen!

Chamos.

Sal die Peft,

Die ihre Tobesdunft' in Finsternissen Bersammelt hat, ein Unding?

Molod.

Oft ericallt

Mein Hohngelachter, daß ich zwar nicht bin, Allein doch bis zur Holl' hinab verderbe! Chamos.

Die kühnen Thoren! nur kurzsichtiger, Als kühn! Wähnt unser Salomo, wie sie? Doch wird er wirklich immer unser sepn? Mich schrecket, was ich hört' und sah.

### Molod.

Bas foredt bid,

Du Beichling?

Chamos.

Siehst bu nicht, wie tief er Gott Berehrt? und nur es nicht wagt, sich ihm gu nahn? Und seine Freunde dann, vor allen Chalkol! Bor diesem noch ber hassenswürdigste, Der Greis in Israel, der graue Nathan, Der jeht sogar für ihn im Tempel betet!

Bie? betet Mathan?

Chamos.

Holod.

Ich war vertieft in Das, wovon wir sprachen. Auf, Chamos, schutte mir jest Rauchwert auf, Und opfre mir: so will ich dich der Qual Der Zweifel, die du hast, entreißen.

Chamos.

Der Priefter

Gebeut des Altard Glut zu nahren! Moloch, Daß ich ihm opfern foll! wohlan! ich gehorche.

(Er fireut Beibrauch auf.)

Run, großer Moloch! Jupiter bes Aufgangs! 3mo find ber Fragen nur! antworte fie! Sag: Soll bein Korah einen Schatten febn? Und was foll Salomo ber Schatten prophezein?

Nichts horen, und nichts febn, erfinden foll Mein Priefter!

Chamos.

Also überlässest du: Ob Salomo und kunftig angehöre, Dem Priester zu entscheiden? Leugne nun Nur nicht, du habest das fürchterliche Schweben Des Todesengels in dem Thal am Delberg Bie ich gehört? Du sendetest gewiß Erscheinungen herauf; allein dich schreckt Die Rähe Deß, der einst bei Arnans Tenne Die sinstre Todeswolfe still stehen hieß! Und dann, was wissen, ich und du, von dem, Bas künstig ist? Der Zukunst Dunkelheit Bar stets und Qual! Da dieß noch! (er streut wieder Weibrauch aus) und verzeib,

Daß er bich alfo fragt, dem Opferer! Moloch.

Ich fpotte beines Spottes, und überlaff' es Korah: Ob Salomo mir fünftig angehöre. Den Tobesengel fürchtet' ich, die Pest, Ich ein Unsterblicher?

> Chamos. Die nicht! allein

Des Berderbers schnelle Sewalt und Donnerworte Bon Gott, die ihm vielleicht geboten find Dir auszusprechen, daß du fliehen sollst, Bon deinem Bild' hinab zur Hölle fliehn!

### Meunter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho. Die beiden andern Priefter.

Chamos.

Berließt ihr Chalfol ichon?

Bepho.

Er stand und sah

Dem Greife nach, ale er zum Tempel ging. Darauf ward er zu Salomo gerufen.

Chamos.

Nicht Korah mit?

Bepho.

Er stand von fern und ward Richt mit hinein gerufen. Boll von Jorn Kolat er und nach!

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Korah.

Aorab.

Schlecht nährtet ihr die Glut Des Altars, Einsiedler! Wem dienet ihr? Bin ich denn nicht des großen Molochs Priester? Kehrt (zu den Priestern) die Urnen herum, damit der König, Kömmt er zurud, mehr Blut der Knaben seh.

Streu, Bepho, Beihrauch auf. Berft (su Molod und Chames) euch nieber,

Daß Moloche Blid nicht gurne. Saumst du (in Moloch) noch? Fall nieder. (Er fallt hieder.)

### Gilfter Auftritt.

Pie Vorigen. Salomo. Chalhol.

Chalkol.

Weil gar nichts dein Herz bewegt, Und Finsterniß dir jede Wahrheit ist; So unternimm es denn und frage den Göhen! Der Moloch, dacht' ich sonst, ist eines Undings Bild! Doch da er über dich unwiderstehlich Gewalt hat, glaub' ich, daß des Abgrunds Einer Das mordende Bild voll Thränen und voll Tod Beseelt! Schau hin! Ihr Blut!

(Er weist auf bie Urnen.)

Salomo.

Du wolltest ja

Bon biefes Untergottes Prophezeiung Rur Beuge fenn, und mich, mit biefem Ungeftum Der Freundschaft, schonen.

Molod.

Diefes Untergottes?

Heiß diese Männer schweigen, Korah! Hört Nun Moloch bald? Und ist des Opferns gnung geschehn?

gorab.

Du fehlft als Opferer. Fall nieber, Ronia! Salama.

3ch niederfallen vor erschaffnen Göttern? Entrinn bu meinem Born.

Asrab.

Källst du nicht nieder,

So wird bed Gottes Autwort bir furchterlich fenn! Salomo.

Ich will fie ftebend boren.

Chalkol.

Merben mir

Den Geift auch fehn und boren? ober bu Milein ?

Asrab.

Bie Moloco bas beschloffen bat! Tritt meit bortbin. Denn bier ericeint ber Tobte. Tritt fern von mir in jene Dunkelheit! Chalkol.

Die Tobten, welche bu und rufen tanuft, Die fürcht' ich nicht. 3ch will gang nab fie febn! (Er tritt meit por.)

Sorab.

Kallt, Einfiedler und Driefter, auf bas Antlis. Run, Konig, nenne mir des Todten Namen. Chalkol.

Ach, Davide nicht! nicht hemane! Salomo.

Sorab.

Des Tobten Namen, König.

Salomo.

Deman! . .

#### Aorab.

Shau,

Wo du auf Wolken thronst, von Libanon, D großer Moloch, oder von dem Haupt Des Carmels her! doch schwebst du jest vielleicht Auf deinem geweihten Delberg, schau von da, Des Schreckens Gott herab! Schau her! es dampst Dein Altar dir! Und an des Altars Fuß Liegt besserer Opser Staub, von ihrem Blut Umsprist, vor dir! sieh, deine Priester stehn, Und die in Höhlen dir, du Schrecklicher, Ihr heilig Leben widmen. Schau herab Ein Hasser, der dich schmäht, steht auch vor dir; Mach dich denn auf, erhebe deinen Fuß.

Chamos

(leife ju Moloch, indem er fich aufrichtet. Woloch richtet fich auch auf). Hörft du den Lodesbengel raufchen?

Aorah.

Erheb' ibn ,

Stampf' in den Staub, daß aus der Tiefe komm'
Ein Geist, der deinem König prophezei':
Obs Frieden sepn wird oder Krieg, wenn er
In seinen Batern geht? Du Mächtiger,
Stampf hin! Der Tobte komm! sein Nam' ist heman!
(Er taumelt an den Altar hin, und will sich halten.)
Delst, web mir! ich sinke!

Chamos (zu Moloch leise). Siehst du ihn?

Molod.

Er ists,

Bei Arnand, ber! (Gie fliebn.)

## Zwölfter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Korah. Bepho. Die beiden undern Priefter.

Salomo.
Sie fiohn ja! Was geschah Dir, Korah? Lauf (111 Bepbo) du jenen nach.

## Dreizehnter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Korah. Die beiden andern Vriefter.

Salomo.

Was ward?

Bas fahft? Bas hörtest du?

Chalkol.

Mertit du benn nicht,

Daß er ganz sinnlos ift?

Salomo.

Siehst bu mich nicht?

Hörst du mich, Korah, nicht? Auf, bringt ibn weg!

# Bierzehnter Auftritt.

Salomo. Chalhol.

Salomo.

Und was fahft du?

Chalkol. Ich sahe nichts! Salomo.

Bernahmft bu

Auch nichts?

Chalkol.

Ich hörte nichts.

Salome.

Dieg Alles gefchah

Sehr schnell.

Chalkol. Des Richters Arm ift fonell.

Fünfzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Bepho.

Bepho.

36 fab

Sie nirgende fliehn.

Salomo.

Seh, nimm bie Tobtenurnen, Berfchmettre fie und ftreu' den Staub in den Bach! Dann bring' den Altar weg.

(Bepho tragt bie Urnen binaus.)

## Sechzehnter Auftritt.

Salomo. Chalkol.

Salomo. Was war dieß Alles,

D Challol?

Chalkol.

Mas es war? Der Richter ging Sehr nah bei dir vorbei, und schonte bein! Das war es, Salomo, und dann noch Das: Antworten konnte dir dein Moloch nicht!

Du hocherhabner! Das, Das war's gewefen! Lag, Chalfol, mich allein.

Chalkol.

36 heute bich

Berlaffen? Diefen Tag der neuen Gunden? Und auch bes neuen Schonens?

Salomo.

Romm, und triff,

Du Pfeil Jerobeams! Borbergefagt, Und nicht vorhergefagt, Das ift mir eine!

Komm nur und triff! . Des Gottes Priester fah Den Schatten hemans. Das erschreckt' ibn so. Chalkol.

Bad er gefehn hat, oder nicht gefehn! Den Schatten Hemand! oder einen Engel, Der schrecklichen Berderber Einen! oder ob Unsichtbar ihn die Hand des Herrn berührt hat! Das ist mir gleich, genng, Das, was geschah, Die Ursach nur, daß Moloche Prophezeiung Berstummen mußte.

Balomo.

Sottes Hand ben Priefter, Unsichtbar ihn berührte? meiner schonte? Berschonung war' auch Das, daß Moloch mir Berstummen mußte? Bring mir Sarja her Und Darba. Dieser Eil bedarf es nicht. Die Einsamkeit entwickelt mir vielleicht Das, was geschah, noch mehr.

# Siebzehnter Auftritt.

Salomo. Bepho.

Bepho.

Du haft geboten.

Der Bach hat ihren Staub.

Salomo.

Muf, eil', und gerbrich

Den Altar nun!

## Achtzehnter Auftritt.

Bepha.

Bas war denn diefes Alles?
Bas schrecke Korah so? Warum entstohn Die Einsiedler? Und beiner Opfer Asche Must' ich, o Moloch, in den Bach verschütten?
Sogar auch dieses Altard Andlick haßt
Der König? It in Israel dein Reich
Denn aus, sonst Mächtiger? Und schützest du dich nicht?
Ach, Altar Moloche! Doch der Bach muß erst
Die Slnt auf dir verlöschen, eh' du wantst.
Liegt wo noch Asch' am Bach, so schöpf' ich da.
Und opfre so auf dir noch Einmal, Altar!

# Fünfte Bandlung.

### Perfonen.

Chalfol. Darba. Salomo. Sarja. Nathan. Die beiben Männer aus bem Bolfe. Korah. Semira.

## Erster Auftritt.

Chalhol. Barda.

Darda.

Bor Trauren, über unsers hemans Tob Und über Salomos stets tieseren Fall, Ist trüb' und mude mir die ganze Seele! Bas ruft er mich? Und du, was fragst du mich? Ich such' umsonst und finde keinen Rath. Er ist ein Fels! und was kann ihn erschüttern, Da's hemans Abschied und sein Tod nicht kann? Aus Mitleib liebt' ich ihn. Nun lieb' ich ihn nicht mes

Rlopftod, bram. Berte. II.

### Chalkol.

Ach, ich begreif' es, theurer Freund, daß du Ermattet bist, und nicht mehr rathen kaunst. In dieser dunkeln Nacht, die und umringt, Seh' ich nur Einen Strahl. Wenn der auch schwindet, So sink' ich hin, wie du, und weiß nichts mehr.

#### Darba.

Erinnre dich, wie ich fonst stets dich hörte; Doch jeso bor' ich dich mit trüber Kälte. Denn keine, keine Hoffnung hab' ich mehr Bon ihm. Run seh' ich erst, was für ein Herz Der haben mußte, der so weise war, Und doch durch solche Schattengründe sich Bu einem solchen Absall von dem Herrn Bersühren ließ! Bersühren nicht! Er lag Schon ties in seiner Wollust Blumenthal, Und schläferte nur sich mehr durch diese Gründe Jum Tod' ein! Wenn kein Donner vom Himmel herab Auf diesen Felsen fällt und ihn zermalmt;

Chalkol,

Der Donner fällt herab, sobald ihm Gott' Antwortet.

Darba.

Irr' und glaub', er werde fragen.

Chalkol.

Die Eine schwache hoffnung hab' ich noch, Dazu ihn zu bewegen.

Darba.

Es fep, er frage;

Und ihm verfunde bann der Richter Bint; Dann, Challob!

Chalhol.

Go . .

Darba.

Ach, so verzweifelt er! Chalkol.

Ber hatt' es denn verfündet, Darda? Gott! Darda.

Beweg' ihn, Keh' ihm, baß er frage, beschwör' ihn Bei Allem, was ihm jemals heilig war; Ich steh' bir bei.

Chalkol.

D, that' es Mathan anch! Was fagte Nathan noch 3n bir?

Darba.

Er fprach:

Mir gittert vor Begier mein ganzes Herz, Ju ihm zu kommen. Doch, ruft er mich nicht: So hort er mich auch nicht. Er fprach nichts mehr, Und betete bann für ihn von Neuem.

Chalkof.

Mert,

Wie dunkel's um ihn ist. Sieht er auch Schimmer; So sieht er sie doch niemals ganz. Ihn hat Mit Hindernissen Gott eng eingeschlossen. Und ruft er; Nathan nicht!

Darda.

Sib Acht, er wird

In diefer hinderniß sich auch verwickeln, Und grübelnd untersuchen, was dem Priefter

480935

Und benen, die entflohn, fo foredlich mar? Und weniger bei dem, was doch vor affen Entscheidet, sich verweilen, daß tein Geist Antworten durftel

> Chalkol. Hör', er naht sich uns. Barda.

Hoft bu? Er tehrt schon wieder um. In allen Schwankt er von Zweiseln bin und her. Nimm an, Er entschießt sich auch, den Ewigen zu fragen: So wird er, fürchtest du Das nicht mit mir? Noch dann zurud die Frage rusen, wenn Sie schon begann im Himmel zu erschallen, Du blickt sehr ernst!

Chalkol.

Wor meiner Seele ging Ein Sebanke, ber mich schreckt', jest eben vorüber. Wenn nun, geweissagt, ober nicht geweissagt, Wom Strome Jerobeam mit Blute kömmt, Und, angesührt von ihm, dann Heere Hausen würgen, Behn Stämme zwei! des Sohnes Nebot Köcher Im Schlachtseld tont, und seine Pseile sliegen, Ein Pseil auf Salomo! und der dann fällt! Bom ehrnen Wagen blutig niederstürzt, Bon Gott verworsen!

# Zweiter Auftritt.

Pie Vorigen. Salomo.

Riefst du Sarja nicht? Chalkst.

Konnt' er den Greis allein im Tempel laffen, Der nicht dem Alter nur; der auch dem Schmerz Um dich erliegt? Du riefst ja nur den Sohn, Und nicht den Bater mit. Erst wollte Sarsa gehn, Dann wieder nicht. Der Bater wollt's. Der Sohn Ging mit, dann wandt' er sich; doch blieb' er stehn, Und sah uns nach. Wir eilten fort.

Zalomo.

Noch liegt

Der Priester, Chaltol, wie wir ihn vor und Erstarren sahn, liegt ohne Stimm' und Blick, Geborlos auch! und alle meine Boten Bermögen nicht die Beiden, die entssohn, Bu sinden. Korah liegt! und Jene sliehn! Was kummerts mich? Des Todten Antwort ward Gehindert. Dieses ist genung für mich.

Chalkol.

Von Gott gehindert, Salamo?

Salomo.

Vielleicht.

Chalkol.

Sahst du die Hand des Herrn denn nicht, wie sie Den Korah traf, und Jene, die entstohn?

Saloms.

Ja, eine höhere Macht wars, die sie traf; Doch, ob des Ewigen? Das weiß ich nicht. Chalhol.

Die höheren Mäcke, die du meinst, und denen Bisher du opfertest, vergaßem also, Daß ihnen dich zum frömmern Opferer Ihr Ausspruch machen würde? Daß sie dich, Bernähmst du teinen, gar verlieren konnten? Sehr groß sind deine Götter, daß sie dich Sogar, o Salomo, und deiner Opfer Blut Berachten, sie, die rings um uns die Wölter Ju ihrer bangen Sclaverei verführen. Doch, weg von ihren, weg! und Moloch sep Moch ungefragt! Aus deinen Nächten ist Kein andrer Weg, als: Den, der ewig ist, zu fragen!

Ja. Dieses, und fonft nichts, entscheidet, Salomo, Dein Schicksel.

Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Sarja,

Salows. Kam bein Water nicht mit bir? Sarja.

Du riefft ihn nicht.

Saloms. Geht, eile, theuver Sarja,

Und bring den weisen Alten, beinen Bater Serauf gu mir.

Barja. Mit bir und ihm fen Gott!

## Bierter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Darda.

Chalkof.

Mablft bu den Einen Weg, ber über bir Aus deinem Abgrund ift? Und fragft bu Gott?

Erwarte Nathan! Hat Jernfalem Des theuren Alten Gang zu mir bemerkt? Chalkol.

Roch mehr, als Das.

Nalones. Lind was benn mehr.?. Chalksl.

Bar nicht

Der Tag der Opfrung heut? Sanz Salem war Hinausgeströmt, die Opferung zu sehn.
Sie sahn die Priester sich dem Moloch weihn,
Und zögern und voll Buth darüber! sahn
Die Königinnen ungewiß und bleich!
Den Boten gehn, zurückliehn, dann die Eil
Des Opfers! sahn mich athemles ihm solgen
Und dann zurück zu dir voll Wehmuth gehn.

Das faben fie, und denn, indem biervon Bielfältige Murmeln unter ihnen mar, Den fie fo lange nicht erblickten, Mathan, Den ehrenvollen Greis, ju bir binaufgebn, Geführt von feinem Sobn, der fern vom Strome Befommen war. Auch lief ein ichneller Ruf Schon bier und da umber: Bei Gifact fev Jerobeam! Bo Nathan und fein Cobn Sintraten, floß bas Bolf getrennt von einander. Dem Bater fegneten fie und feinem Gobn Boll Ehrfurcht und Bewundrung gu. Biel folgten Bis zu bes Cebernganges Deffnung nach Und blieben da. Seit diesem, wie du weißt, Ift Nathan von bir meg hinauf zum Tempel Begangen. Als ich fam, ben Cobn zu rufen Und Darda, war gang Salem in bem Tempel Berfammelt. Alle fabn ben frommen Nathan beten. Auch war . .

### Salomo.

Hor' auf! D Laft, die auf mir liegt! Der Richter hier, mein Bolt! und dort der herr! So scheint mir's jest. Doch fahr', o Chaltol, fort.

Chalkol.

Als ich hinauffam, war ein Auf entstanden: Den Korah, Molochs Priester, habe Gott Bei bir getöbtet!

Salomo.

Beil er Todte fragte?

Das wußten fie noch nicht.

Salemo.

Berbergt's! verbergt es nicht!

Bie faumt benn Nathan fo? Steh aus, ob er Sich noch nicht naht?

Chalksi.

Ich febe nielen Staub Bom Tempel niederwallen, manchmal Bolt Dahinter, wenn der bide Stant verfliegt. Ihn feb' ich nicht.

Salomo.

Er ift vom Bolf umringt. Beh' ihm im Cederngang entgegen.

## Fünfter Auftritt.

Saleme. Darda.

Salamo.

Darda,

Mein theurer Freund, dir will iche nicht verhehlen, Daß unaussprechlich meine Seele leibet!
Bas soll ich thun? Darf ich den Richter fragen?
Und wird er nicht im Wetter mir antworten?
Und leb' ich, wenn er spricht, mas werd' ich hören?
Bas anders, als vom Blut des armen Bolts?
Und meinem Blut? Zwar gerne will ich sterben:
Allein was wartet mein über dem Grabe,
Benn so der Herr das Königreich zerreißt?
Wie schreckenvoll ist jest für mich, was Gott

Mir fagte, ba er mir jum zweitenmal 3m Eraum erfchien! Die fcredenvoll auch bieß, Daß ich, feitbem ich Moloch biente, baran. Bezweifelt bab', ob biefer Traum von Gott. Befommen fen, ba er boch jenem wöllig glich. In welchem Gott verhießi, was er: gegeben hat! Des zweiten Drohung, ach! vielleicht wird fie Gehr bald erfüllt! vielleiche febr. balb barauf. Benn nun mein Bolt getrennt, und leichter bann Bu befiegen ift, und ach! von Bondermunden blutig, Ein fcneller Raub ber Rieger um und ber! Und wer verführt' es benn jum Gotterbienft? -3d mar's, ich macht's, bag fie aus ihrem Lande weg Betrieben, ein Spott bes hohen Siegers murben! Und mir wird in mein Grab ihr Fluch nachhallen, Daß Gott fein Angeficht von ihrem Tempel Bewendet bat, und daß er bingefturat In Erummern liegt, bas Entfeben. Des ber ihn Sonft fab, und nun vor ihm vorüberflieht! Der herr ift jebo mir ju farchterfich! Lag mich nicht fragen. Ift auch Blut befchloffen, So weiß ich's nicht und hoff, ich hoffe vielleicht Bie fonft, ich werd' im Arieben fterben!

Durba.

Rleuch au Gott,

Und frage dann, ober fragt auch nicht.

Salomo.

Ad, Darda,

36 fann nicht!

Durba.

Ift fein Arm benn gegen bich,

Daß du nicht tannft?

Salomo.

Etwas, bas mir zu michtig ift, 3ft gegen mich. Ich weiß nicht, was es ift. Ich kan zu Gott nicht fliehn! Bielleicht werd' ich Ganz ber Gögen Gewalt von ihm gelaffen, Bor benen ich der Unschnld Blut vergoß. Allein sie kommen.

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Mathan. Sarja. Chalkol.

Chalkol. Nathan, wir find jest

Bei Galomo.

Salomo.

Du, meines Baters Freund,
Und meiner auch vielleicht, Prophet des Herrn,
Ich sandte deinen Sohn zu dir; allein,
Da mich mit Nacht mein Elend rings umgibt,
Weiß ich nun kaum, was ich dir sagen soll.
Du kanntest mich vordem. Ich weiß nicht, ob du noch
Mich kennst. Sehr lang entzog ich mir, mein Bater, dichk Doch hörtest du gewiß, durch beinen Sohn
Und unser Freunde, was ich heute that,
Ach, Nathan, und auch litt!

`Mathan.

Gott segne bich!

Das fen mein Erftes; Dant, bas 3meite, Dant,

Daß bu, mein Ronig, mich ju bir entboteft, Und mich mit diefer Suld empfangft. Doch eb' 3d weiter rebe, lag mich rubn. Mein Alter, Mein Deg durch diefe Kinfternig berauf, Und diefe Thranen, lange weint' ich nicht!

١

Saria.

Mein Bater weinte nicht, als ich gefommen war. Mathan.

Dieg Alles bat mich abgemattet.

Salomo.

Kübrt

Bu meinem Sis ben ehrenvollen Greis. So weißt bu Alles benn, mas beute gefcab? Mathan.

Ich weiß es.

Salomo.

Chalfol will, ich soll zu Gott Mich fragend wenden, und du, Nathan, follft Der Engel fenn, ben ich jum Richter fende. Billft bu bas Erfte?

Nathan.

Billft du es benn nicht?

Salomo.

Die durft' ich ? bent' ihm nach: ber Unschuld Blut Beflect mich febr, und oft flog biefes Blut! Und ichallt nicht meine Krage Moloche noch In eurem Dhr? Ach, mehr, als Beibes, foreden Die Seelen mich, der Anaben nicht, die find Bei Gott! Die Geelen Derer, bie durch mich Abgotter murben und Abgotter ftarben! . .

Chalkol.

Du machft mich über bich erstaunen. Rathan, . Erbort, erbort ift bein Gebet!

Saloms.

Benn Gott

Der armen Menschen Schidfal fummert; barf 3ch, so belastet, mich zu ihm benn wenden? Und fummert ihn es nicht; was frag' ich denn?

Chalkol.

Ach, Rathan, dein Gebet ift nicht erhört! . . Salsms.

Mebr, als du glaubst!

Darba.

Sein Zweifel liegt. Nur Einmal Hub er in ihm sein sterbend Haupt noch empor.

Belastet, wie ich bin, von Schuld! Bestedt Bon Blut! Ein Diener Moloche! Angestagt Bon Seelen, dort, wohin die Frag' erschallt, Mein Bater und mein Freund, was soll ich thun?

Mathan.

Den Richter fragen.

Salsmo.

Ach, wird er nicht Bater fepn?

Mathan.

Bep du nur Sohn, fo wird er Bater fepn!

Salomo.

Ach, tann iche von mir felbst? Er muß beginnen. Laß, laß, o Nathan, mich vorm Richter schweigen, Verstummen laß mich, fragen nicht!

### Chatkol

Benn bird Der herr nicht fagt, daß du in Frieden flirbft; So ist fehr ungewiß die Dauer deiner Rudtehr, Die ohne Das fehr schnell entstand!

Balomo.

Weißt bu Es benn, wie fcnell? Bei mir reift Wahrheit langfam; Doch, reif bricht ihre Wirkung fchnell hervor.

Datba.

Ach, Salomo, aus welchen Leiden reiffest bu mich! Chalkol.

Bas überzeugt mich benn?

Salomo.

Der Weg bes herrn Mit meinem Bater! und sein Weg mit mir! Ich kann das ganze menschliche Geschlecht Bergessen! So viel bat Gott an ihm und mir gethan!

Chalkol.

Und bachteft du in beiner Jrre benn An diefe Bege Gottes nicht?

Salomo.

Richt fo,

Wie nun!.. Das eben war die Racht, die mich Umgab! Dieß das Gericht, das auf mir lag, Und daß die Strase meiner Sinnlichkeit war, Daß Strahlen mir zu Dämmrung wurden.

Chaikol.

Sag,

Bie ward die Dammrung benn ju Strablen wieber?

Ratomo.

Gang weiß ich Diefes nicht. Go wenig ich Gang weiß, wie ich auf meinen Jrrweg tam. Chaikel.

Das Lette weiß ich gang: Du wardst zu sinnlich! Du flohst daher die Untersuchung, und hattest Schon gehandelt, als du zur Untersuchung Umkehrtest.

Salomo.

Schredenvoll ists, was du mir fagst; Doch ist es wahr. Bom Ersten weiß ich Dieß: Mein Zweifel nahm stets zu: Ob, ohne Gott, Die Geister herrschen dürften, die ich mir Zu Göttern machte? Da ward Gottes Weg Mit David und mit mir stets lenchtender Und strahlenvoller!

Nathan.

Satomo, vergiß

Den helfer nicht, deß Weg mit uns fich flar Uns in der Wirkung zeigt; wir feben nur nicht Des Wandelns Art.

Salomo.

Erhört ward mein Gebet 11m Beicheit einft; und beine um meine Rettung, Dein Bater, heut!

Mathan.

Richt heut erst betet' ich

Für dich.

Darda.

Ach, hattest du Dieß auch erlebt, Mein heman. Saume nicht zu lange, Tod, Daß balb ich geh' und unserm Tobten sage, Bas unfre Seel' erquict.

Mathau.

Lagt, meine Rinder,

Lagt biefe Botichaft mir.

Chalkol.

Ach, fonnt' ich mich

Auch freun, wie ihr! Da bu die Opferknaben Erwürgen ließest, zweifeltest du ba An beinen Göttern schon?

Salomo.

Noch nicht, wie jest.

Die Opfer batten gleichwohl nicht geblutet; Wenn nicht ber Königinnen Schmach mein Herz Schnell überwältigt hatte.

Chalkel. Da du Moloco

Run fragteft ?

Salomo.

Ach, ba waren meine Zweifel Bon Renem fcwach.

Chatkol.

Benn fie's unn wieder wurden?

Salomo.

Die Unruh' eines Freundes, der fo fehr Sie nicht zu haben wunscht, erschreckte mich; Bar' ich nicht gang zu Gott zurudgefehrt!

Chalkol.

Auf, überzeuge mich und bich, bu fepft Es gang, und frage Gott!

Saloms. Kann benn nur Das

Dich überzeugen?

Chalkol.

Wenn bu fragft, fo feb' ich Daraus, du fenft entschiefen, Gott dich gant gu unterwerfen! Und nur diefer Entschieß Beweiset beiner Rudtehr Dauer mir! Saloms.

Dazu bin ich entschlossen mehr, als je. Allein ich fürchte mich vor mir, daß ich ju sehrt Erliegen würde, wenn des Michters Antwort Mir Blut verkindigte. Zwar den Cod der Schlacht, Der leichter als der Cod des Lagers ist, Den fürcht' ich nicht. Doch ach, verkündigt Gott Mir Krieg; ist's dann nicht Jorn, was er verkündigt?

Du mußt bich Allem unterwerfen! mußt Gewiß es wiffen, daß Nichts tommen tann, Dem du bich nicht vorher schon unterwürfit! Saloms (nach einigem Stufchweigen).

So frage benn, mein Bater Nathan, Gott! Billft du es hier thun, Nathan? Nein, nicht hier. Hier stand fein Altar, und hier fragt' ich Moloch!

Mathan (indem er aufftebt).

Im Tempel, dicht am Allerheiligften, Da will ich fragen.

Chaikoi.

Darf Jerufalem . Es wiffen, mas fur bic ber Geber Gottes : Dort thut?

Rlopftod, bram. Berte. IL

٠:

#### Seidne

Micht wur mein Bolt, erfahren foll's Erb' und himmel, daß ich zu Gott umlehrel Chuthot.

Nicht Darba foll, nicht Nathan! min will ich Diese frobe Bothinst David bringen und Hentaus Last unsern Bater gehn, dast Rathan gehn, Denn jeder Augenblid! ift thewer.

### Wathat.

Ach gede, Mein Sohnt App hente nach ibin abso mennend Mein Salomo, den ich auf mienem Aum Sonst trug, und dach, mein Sahn, Jebibja dummbe. Der warst du und der bist du wieder.

### Raismy.

Och,

Mein theurer Bater! Bar' mir, ben bu fragft, Richt Richter mebr! Ala, mar' er Bater mit !

## Siebenter Auftritt.

Salomo. Chalkol. Barba.

### Salomo.

Du haft es gewollt. Num geht er hin zu Gottl Was wird die Antwort, wird sie eines Villus sein? Ich war nicht Sohn! Zwar, wo ist wohl der Sterbliche, Der immer Sohn des großen Waters war? Allein bisweilen fommis, und ich i o Unterschete, Zu fürchterlich für mich! Die kurze Nacht,

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rach der ein Sommertag beginnt, ift fo verschieden<br>Bon jener ewigen, auf die finn Aag.<br>Richt folgt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| In, weine, Soloma!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chathol, and the control of the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allein vor allen wart' auf Sottes Antwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mit Unterwerfung!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Solomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nich, tor wifte es miche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mit welcher truben Mingft ich fie ermarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| and the condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Wes had Gamma att beiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Beg bes herrn mit beinem Batte warts and bernet ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bas fürchteft bur baber fo febr ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berwerfung't Hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Much David Murzet mich in diese Furcht hinab!  Auch er! Ach, warum nanntest du mie thn?  Chalkol.  Rahm beinen Bater benn der Gerr nicht an?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Whalkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rahm beinen Bater benn ber Sexr nicht an?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Action with the state of the st |
| Ach, bin ich David? Fiel er, wie ich fiel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chaikot Enach ethigen Bultschweigen). Du fragst ja nicht, ob bich ber herr verwerfe? 18 11 11 11 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antwortet meiner Krieg; verwirft er bunn mich nicht?<br>Daß Gott die Menschen kummern, zeigt mic Dorib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Auch Saul Wad zeigt er mehr, ben Gutt : 3ch mag Doch Ginmal nicht bas tobesvolle Bort. Musiprechen!

Chathol.

Ber gerecht and Stoll fic balt! Und, aus Bergweiflung, fich verurtheilt, Beibe Erfühnen fich, bie Bage feines Gerichts Mus Gottes Sand ju nehmen.

Salomo.

... Reener war Rein Lebender je davon, als ich es bimb Sich ind Gericht bed : Ewigen ju mifchen. 36 weiß, bas Sandforn wog er ob; warum? Bu bauen eine Bohnung für ben Leib, : .. Der fterben mußt as wie pielmehr wagt er Die Sandlungen ab, im großen Reich ber Beifer). Im Reich, um beffentwillen alles Dies, Die Bohnung und ber Leib, geschaffen find. Und Wer ift fühn genug ju mahnen: Er fenne, Bie Gott ibn tennet, fich? Much felber Der, Den Stols nicht bebt und nicht Bergweiffung fturst, Rennt fic nicht genug, vertennt fich meniger nur! Du flebeft, bas ich mich in fein Gericht Dict mifche!

Ebalkol.

. Run, fe fprich benn aber bich

Salsma

Sas mich febr, lag wenig: mich: imen !

Arr' ich brum gami?

Chatkol.

Jo, der ich die in Dingen Des Lebens nie geschmeichelt habe; werd' ich dir Dann schmeicheln, wenns die Ewigleit betrifft? Mehr warest du, und öster warest du Der Mann, als David! Doch was ist verschiedner, Als Dieß! Verworsen werden! und gestraft! Salomo.

Ich durfte vor Begier, den Ausspruch Gottes Bu boren. Sag, Wer bringt und Botschaft?
Chalkol.

Ich gehe,

Benn du geboutft,

Saleme.

Mein, bleib. Noch ist nicht Zott. Warum erscholl dem erst ein hall der Posamen Bom Tempel her?

Chalkol.

So wird et auch und muß die Antwort Gottes Dem Volle seierlich ankindigen.

Mein armes Voll, wenn Blut die Antwort ist!
Iwar auch das meine; doch, um meinetwillen, deins!
Bas habt ihr mir gethan? Ach, stucken, stucken
Bird ihre Seele mir, wenn sie im Tode slieht.
Sie liebten ehmals mich, und konnten's auch.
Nun können sie's nicht mehr. Auf, Chakkol, geb',
Und bring mir Botschaft. Allein vor Kurgem erst
Kam Nathan in den Tempel. Geh du dennood, Google

Und bring vom Bolte mir, vom Sall der Posaunen, Bon Natham, bring, wwoon du bands, mir Botschaft. Doch, Gott mitwortete ja fonst Savid Ihnell, Gleich, wenn er frutte. Geb' und eine gurucker.

## Achter Auftritt.

Zatomo. Pardu.

### .Salomo.

Ich feb', ich febe, wie mit mir du leibest Und schweigst. Du kannst, mein Darda, nicht mit mit Empfinden, welche Last mir meind Seele In grundnvolle Tiefen niederbrückt.
Und wie viel weitet noch binab, wonn iche Wun boren werde.

.'Dat's n.

Smuml' und fasse bith. Wer thut's 2 Chut's denn nicht Gott?

. Salomo.

ficial : . . Er thut es! Er thut's!

Ein wenig Stille brachte der Gebanke In meine Seele mir. Allein ihn keden, Und fürchten miffen, daß er ins verwirft? Ber ist der Sterbliche, der, ach! bent Gedanken Des Schreckens widerfteh? Ihn lieben! Lieb' ich spri Darf ich so hoch wich heben, Dieß zu glauben? Und ist es nicht Waihn, wenn ich nien herz daufft Erfrischen will? Aich biefer Zweiset, ach, Ift Qual! Barba.

Du kehrtest ja zu ihm zurnd. Kaloma.

Getrennt von ihm gewofen fonn! wie ist Dieß fürchterlich, wie hat's der bangen gweifel viel! Barba.

Ich bin von Denen nicht, die voll von Muth Bei Andrer Elend find, und leicht Das halten, Bas fie wicht felbot trifft. Dein zweiter Meg Bu Gott führt dich burch Nacht. Dein erfter mar Boll heiterfeit und ging durch Krublingsgefilde.

Salama.

So war er, und von diesem wich ich ab! Dieß, eben Dieß, baß so ber erste war, Macht mir bes zweisen Nacht noch schrecklicher. Ach, meine Frag' an Sott ist nun hinauf Ju seinem Thron gesommen. Wer hat sie, Wer meinest du hat sie hinauf gebracht? Wer sie am Throy' des Nichters ausgesprochen? Ein Tobesengel?

Darda: . .

Das wird bir die Antwort zeigen;

Erwarte fie.

Satomo.

Doch wurd' ich ihr entstiehn! Doch wurd' ich brum ber schrecklichen Erfüllung : Der Antwort auch entstiehn?

Was tamn ich fegen?

Bas heifen? Galomo, erwarte du Deß Ausspund, der dich sonft geleitet hat. Digweed by Google Und fabest bu benn Nathand Freude nicht, Mit welcher er hinauf jum heiligthume ging? Baloms.

Ach, webe, webe mir! In weiche Abrunen Kann biefes Frommen Frende fich verwandeln! Schau' ihn nur an. Ein hauch tonnt' ihn ins Grab Hinuntersturzen. Was wird's für ein Donner thun!

Rennt er nicht mehr, als du und ich, die Bege Gottes? Burd' er fich frenen, wenn fein graues haupt Mit solchem Herzeleid zu feinem Grabe Hinunter solche Thranen bringen sollten? Salsms.

Befanftige denn bich, o du herz voll Sturm, Boll ungeftumer Unruhl Benn vielleicht Irrt Nathan' nicht.

## Reunter Auftritt.

Die Vorigen. Chalkol.

Salomo.

Ach, Challol! Aber fcweig, Berftumme lieber, Geh, last und einander Berlaffen!

Chalkol.

Und warum? Noch betet Nathan, Und noch antwortet ihm der Gott der Götter nicht, Sobald ihm Antwort wird, verkundigt fie fein Sohn. Ja, Nathan hieß das Wolf, das laut es zu wiffen Berlangte, durch der Chöre Posainen erst Stillschweigen. Als sie schwiegen, that's dem Voll Der Hohepriester kund, weil Nathand Stimme Ju schwach, gehört zu werden, war. Ich kam Und sand das ganze Wolf im Tempel knien, Und weil, sie sagten's, heute Wolocks Opser war, Im Gade viel und Asch auf ihrem Haupt, Und still, so wie es kill bei Gräbern ist. Da, wo den Bund des Herrn der hohe Vorhang deckt, Am Allerheiligsten, waren Nathand Anice Sesunten, und da betet' er. Nicht fern Von ihm lag Sarja und der Hohepriester. Ich lief zu Garja. Dieser sagte mir Gott schweige noch! . Ich sprach: Verfündig' es und. Das wollt' er, und ich ging.

Salomo.

Gott schweige noch?

Bielleicht, daß im Gerichte gegen mich Die beiden Seclen ihre Klage noch Richt gang vollendet haben.

Darba. Welche Seelen?

Und meine Freunde bleuden sich, mit ihnen Selbst Nathan. Sast du mir die Wahrheit, Chalfol, Nicht verholen, und mich verschonen wollen? Berbirg's nicht längen, sprich: Hat Gott nicht geredet? War nicht sein fürchterlicher Ausspruch, Tod? Ach, meines Bailes Tod, und, o der tomme!, Mein Tod? . . Was ertonen denn des Tempels hallen wieder?

Chalkol.

Die Antwort Gottes mirb bem Boll værfundigt.

Bobin, wohin entstieb' ich nun vor ibr? D warft bn, eb' fie tommt, mie guffucht! Grab!

3ch feb' fcon Bolt berab vom Tempel tommen.

Salomo.

Wie geben sie?"

parba. The high co

Sehr langfam und fehr ernft.

Salome.

Da ist es, Challoll . . Siehe, du hast mich Dahin gebracht!

Das, was der hern hefchloß, nicht auch geschehn?

Allein ich, ber eichinganz erschüttert bin, Berschmettert bim: ich hatte nicht entbehrt. Den kleinen Aroft der schwachen hoffnung auch, Im Krieden noch ma sterben!

Chathof.

Bar es benn

Richt wichtiger, bas bu bich vollig überzengteft? Salomo.

Das war ich icon . . . Rommt Garja nicht? Darba.

Bwei Manner.

113

Dit Afch' auf ihrem Saupte tommen. Saloma.

Kommen.

Bu mir?

Darba.

Sie find im Ceberngange icon. .. Ralsms.

Dielleicht find fie ber beiden Anaben Bater. Bring bennoch fie berein gu mir.

## Asbuter Waftritt.

Bhlsing. Chathol.

No will

Run Alles boren! will nun Affes wiffen! Mit feiner Beisfagung nicht Rathan nur, Auch biefe Manner fendet Gott zu mir! .Chaihei.

Beift du denn fcon, was, die der herr bir fendet, Dir fagen werden? Digitized by Google Balsmo.

3meifelft bu benn noch ? D, tausche mich mit bieser hoffnung nicht; Sie ist zu schwach.

Chalkol.

Wer Gott fich unterwirft,

Der wartet und entscheibet nichts gu fruh.

ntomo,

Dank sep dem Herrn für diese Zwischenzeit, Für die Erholung, daß die Antwort mich Richt wie ein Donner traf!

Chaikol.

Ach, Salomo,

Mein König und mein Freund, so lieb' ich dich. Und, wenn du also bleibst, wein' ich mit die.

## Gilfter Auftvitt,

Die Vorigen. Parda. Die beiden Manner.

(Gie fallen auf bie Antee.)

Der Gine.

Ber fepd ihr, Manner?

Der Cine. Zwei aus Ifrael,

Mus beinem Bolle, die vom herrn ihr Brob

In ihrer Stirne Schweiß empfahn und:ihm Des Segens bauten, find aus beinem Stamm, Aus Juba.

.. 3alb mo."

:Mas begehret ihr von mir?

Wir kommen nicht, o, unsers Davids Sohn! Dich zu betrüben, nein, nur dir zu danken, Daß du zu Gott zurück gekommen bist, Und ihn vor deinem Wolf im Tempel öffentlich, Um Das, was dir und uns zufünstig ist, Gefragt hast! Auch mit dir, o, unsers Davids Sohn, Au weinen. Sieh, ich ging bei Nathan her, Und fragt' ihn: Soll ich, Vater Jeraels, Nur lausen und der Bote senn? Er sprach: Kehr' um! Allein mein Bruder lief. Der ist Mein Bruder hier. Da lief ich auch, und kam Mit ihm.

Der Andre.

Berfandigt ward, da und Die Posaune tonte . .

> Salomo. Schweig! .: Der Andre.

> > Watum, mein herr und Ronig ?

٠,

Betrüb' und wicht! Wir wollten ja bid nicht Betrüben, tamen ja mit bir zu weinen! Und wollen, nicht nur wir, auch mufre Brüber; Noch sieban Sind's! auch unser Bint vergiesen. Mit beinem Blut, wenn's also bommt: benn Gott Gowies ja, und Nathan kehrt' ohn' Antwort um.

Santo mo leu felt buff. 5 500 ..... Geschwiegen hat ber Berr? Liefe Nathan Dach? Berfundigen ?

Den: Rindt c.

Ja! Dadi ließ ber fromme Maien

.45 . 57 .

Bertundigen.

Salomo.

Gebt jest bin in Prieben, ibr Minner Aus meinem Stamm. Ich lag end wieber unfen-Dann foll ein Sepen Battes euer Wen.

3wölfter Auftritt.

Salomo. Chalkol, Parda, Nathan. Sarja.

Matban.

Wer gebt bei mir vorbei?

Aaria.

. Die beiben Danner.

many they are in the great

. Maismo.

Ich weiß es, Rathan .. fcon .: Der Ripten fint tell !! Gefchwiegen! Challol marb, mie Berman ; bleich, ::!. D Chalfol, nicht, nicht brine, Bathan, au Aiffen, ... Daß ich perworfen bin! Ich bitt verworfen i 🐰 💥 🚉 :(South bridit fin.)

### adthan.

Mein Stab ist mir zu schwach. Las Chalkol mich Auch halten, Sohn.

(Darba tommt und balt ibn. Indem will Salomo weggebn. Darba perlagt Rathan und ergreift Galomo bet ber Sant.)

Darba (er fallt vor ibm nieber und halt ibu).

Ach bleib! Bei Gott beschwör' ich bich!

Bleib!

Nathan.

Geht er weg von und?

Barja.

Er wéll's

Mathan.

Berzweiste nicht

An deinem Gott! Mein Cohn! so nenn' ich dich Run bis an meinen Tod.

Antomb.

An meinem Gotef

Mathan.

Reich beine Band mit berg mit

Mein Sohn auch dort!

(Salomo gibt ibm die Sand.)

Richt bort! Bermorfen, verworfen 🥞

Bin ich von Gott!

M avyaw.

Du Tannft in biefer Macht!

Der Tranrigleit nicht febn. Entscheib jest nichts.

Salsma.

Ift mas entideibender, als biefes Schweigen Des Ewigen ?

Mathan. '

Gott batte genung gefagt. Erft beinem Sobn, nicht bir, wollt' er bas Reich gerreiffen! Gnung mar's. Wir hatten, Chaffol, bu und ich, Micht fragen follen. Doch, ber herr verzeiht und Das. Salomo.

3d nicht verworfen? Schwieg benn David jemals Gott? Mur Saul und mir! Allein, was brauch ich Saul! And bein Berftummen, Chalfol, braud' ich nicht! Bar ich, von meiner Rindheit an, bem Berrn Dict lieb? und gab er mir nicht bich? und warb 3th frah jum Ronige nicht von ibm ermablt? Bie aus Ifais Cobnen Davib, ich? Bab er mir Beisheit nicht? und herrlichfeit Dazu? Borber ein herz, bad mit um Beisbeit bat? Erfchien nicht abbeimat. wir ber Bnabige? Dann auch bem Boll: und enin in feinem Beinvell! Den Galomo, nicht David. banen burftet Und ward, ber alles Dieg von Gott empfing, -3d nicht ein Opferer bes Polod? 3d. 3d were nicht werworfen?

. Darba.

. Someigft bu gang,

D Challol? und verläffeft bu und gang? Enthulle, Chalfol, bich, verlag und nicht. Saloma..(gu @balfol).

Berftumme, wie bu thuft. Doch willft bu reben;

So fep's him Treft! , .

### Chelkol.

-Magft du bie Babrheit horen, So lag mich reben, Darda! Magit bu nicht, Mich schweigen !

Salomo.

Rebe, fag' auch bu fie mir! 36 borte fie von meinem Richter fcon!

Chalkot.

Ad, unaussprechlich ift in meiner Seele Des Mitleide und bed Ernftes trubes Gefühl. Des Ernftes, Salomo, ber beine Thaten verurtheilt!

Darba.

Bermund' ihn nicht, mein Chalfol, tiefer noch.

Staloma.

Rann ich's benn tiefer werben? Rebe bu, D Chaltol, fort.

Chalkol.

Ich habe genung gerebt.

Salomo.

Rann biefer Tag bes Schweigens Gottes, er Ein Tag bes Schonens fen! Sprich, Chalfol, fort!

Chalkel (au Darba).

Er ist verworfen! . .

Nathan. Mein, Das ift er nicht! Balomo.

Ach, Nathan! . . Ja, ich bant, ich bante bir, Rur dies dein Mitleid, theurer Bater, dir! Doch überlaß mich meinem Schicfal nur! Digitized by Google

Rlopftod, bram. Berte. IL.

Bielleicht ist's nicht der Kod der Schlacht! Ich fühle Mich sehr ermattet! . . Starb nicht heman hier, In meinem Sommerhaus am Palmenhügel?

Barba.

Da ftarb er.

Salomo.

Bringet mir ben Todten ber. Bringt heman ber! den hab' ich auch getöbtet! Noch Einmal will ich heman fehn, ich will Roch Einmal ihn umarmen; neben ihm Dann sterben!

Mathan.

Folge mir, mein theurer Sohn. Jest mußt bu beinen tobten freund nicht feb'n. Salomo.

So bring', o Chaltol, benn, ach, beren Kinder 3ch töbtete, mir die Mutter all' herauf, Daß ich, ist's möglich, sie verföhne!
Chalhol (leife ju Darba).

Drei

Rur leben noch. Die Andern find vor Schmerz Seftorben.

Salomo.

Rebest bu geheim? Bring' mir Die Mütter her! Geborche, bein Konig will's! Chalkol.

Gehorchen will ich gern. hier tann ich nicht.

Barum nict?

Chalkol. Was foll ich antworten, Darda?

Mathan.

Mein Salomo, laß mich bich überzeugen, Daß Gott bich nicht verwarf!

Saloms.

Das fannst bu nicht!

Warum willft, Chalfol, du mir nicht gehorchen?

Chalkot.

Drei leben nur. Die Andern find fcon todt.

Baloms.

Die andern Alle tobt? . . Por Jammer! . . Sehrt Eure Blide von mir, ihr starren Augen! Sehr nah' schaut ihr mich an, sehr nah'! von Ehranen. Des Blutes roth, und, ach, vom Tode starr! . . Und ihr, viel schreckender noch ist Das! o wendet Auch euer Lächeln weg, ihr sausten Anaben! Ihr-Opfer! . ,

Natban.

Salomo, erhebe bich

Aus biefer Todesangstl 3ch tann bich überzeugen!

.Saloms.

Mich überzeugen? Satte bir der Richter Es offenbaret; aledann nur tonnt' ich's glauben. Bas red' ich? Bas ift diese leere Möglichkeit? Berstummen laß, wie Chalfol thut, auch und!

Mathan.

Sott hat es offenbaret! . .

Salsmo.

Bas fagft du mir, mein Bater?

Perftand ich es auch? Bas haft bu mir gefagt?

Mathan.

3ch fage bir, bag Gott vorbem, nicht:mir, Doch beinem Bater David, ihm, burch mich, . Bon bir verbeißen bat.

> Salomo. Und was, und was? Mathan.

Beil. Salomo!

Salsmo.

D. Gott ber Gotter! bu, Mein Bater und mein Richter!

Mathan. Du, nicht er,

So fagte Gott, follt' ihm den Tempel baun! Dein Bater wird er fenn und bu fein Sohn! Und wenn du eine Miffethat begingft, Bollt' er, fo fagte Gott, mit Menschenrutben Und mit ber Menfchenkinder Schlagen nur Dich strafen! fein Erbarmen nie von bir Wegwenden, und bich nicht, wie Saul, verwerfen.

Chalkai.

D Gottes Weg! . . Wie wunderbar bift bu, Beg Gottes! . . Mann verhieß ber Guddige bas ?

Matban.

Bor Salomo's Geburt.

Salome.

Ich schweig' und lege Die Sand auf meinen Mund. Bie tann ich banten? Mein Bater fenn! . . Mich nicht wie Saul . . wie fann ich banten?

Ch' ich geboren ward! . . Last (in Galfot) fcnell Gemira Sperkommen und ben Korah, wenn er lebt.

(Ruthem Chaffel turge Beit weggewolen ift.) Die Sohenbilder und Altare zerfchmettern? Hinstürzen Aftaroth und Chamos, und . . Aussprechen ning ich biefen nicht, und felbst Den Staub, worin die Bilder standen, bedecken Mit anderm Staube? . . (Er soweigt einige Beit als unentschlosen fien fin.) Nein! Sie sollen Atelin,

Dentmale meiner Sinlb! fo langre Beugen, Mis wenn ich fie vertilgte! Bengen anch, Dag ich ju Gott umtehrte, wenn fie nun Umwachien ftebn und bo" und opferlot! Noch beute gebiet's bent hobenpriefter, Ratfan, Soll Aarons' Dofaint' iem diefe Bilbet Erschallen, drauf . . Ich Mathan, schirell, gleich jest Erinnr' ich mich, wie fdredft bu mich, Erinnerung, Wie fcredft bu mich! Dn weißt es Rathan auch, Du marft bei und, ba, als mein Bater Ifract. Berfammelt batte, ba er mit ben Weltsten Bom Bau bes Tempeld Gottes (prad); ich felt, 3d hore David noch! Ein bebender Jungling Stand ich vor ihm, da fagt' er mir auch Dieff: Gott-unterfuchet Aller Bergent verftebt Das Dichten aller menftelichen Bedanfen Suchft du ben Deven; fo wirft du ibn auch finden : Berläßt bu ibn, fo with er bich verwerfen! . . Ach Nathan!

Mathan.

Mein Sohn! Ich wußt' es Alles. Ich und David

Bir liebten dich und hatten's mit einander Beschloffen, öffentlich dich so ju warnen. Das wählten wir. Wie konnten wir dir sagen, Gott wurde nicht, wie Saul, auch dich verwerfen, Wofern du fündigtest? Wenn du nun dieß gewüßt, Und doch gesündigt hättest? Wir liebten dich, Wir sagten Jenes und warnten unsern Gobu!

Mein theurer Bater, Mathan! . . und auch bu Mein Bater, David! D, ihr Reblichen! Roch beute, fag's bem Sobenvriefter, Rathan, Soll Marons Pofanne bei ben Goben Erfchallen, bann foll er bemBolle verfündigen. Bas jeso biefe Bilder find und warum Sie nicht zerschmettert werben! Darba geb Bur Mutter, beren erftgeborner Sohn Geopfert ward! Du, Chalfol, geh ju Der, . : Die, jebo finderles, nur Ginen batte! Und Sarja an der Dritten, die noch lebt Bon Allen, die der Schmer, getobtet bat! Berfohnt fie mirl Ach, tonnt' es Ophire Gold! Das tann's nicht! Geanet, feguet fie fur euch, In meinem Mamen nicht! Bie durft' ich Das? In Nathans Namen auch. Gie follen's boch, mein Water? Mathan.

Mir bricht mein herz. Was tann ich, Davids Sohn, Dir fagen? Gott, o fegne fie! nicht nur Bon mir, und ihre Thranen trodne Gott Bon ihrem Angesicht!

## Dreizehnter Auftritt.

Pie Vorigen, Semira. Aorah.

Saloms.

Bernehmt, was ich Euch sagen will. Doch euer Mund sep stumm, Bis ich euch frage. Königin! Es ist Kein Opfer tunftig mehr bei euern Bildern! Sag Dieß den Königinnen! Sahst du (ju Korah) etwas Bei'm Todtenopser?

Aora .

Mein.

Saloms.

Bas borteft bu?

Aorah.

36 borte nichts.

Salsms.

Bas schredte bich?

Korah.

36 weiß nicht,

Movor ich mich entfett', allein ich ward Beinah' daburch getödtet! Ach, Dieß fabst bu!

Bie ich frage, ichnell gesteh mir ober ftirb! Du wolltest mich betrügen?

Asrah.

Ja, ich wollt's.

Salomo.

Bad wollteft bu mir prophezeihn?

Aorah.

Berbruben!

Salomo.

Geh

Gleich in dein haus hinab! Verlag es nie. Geschieht's, so ist der Lag dein Todestag! Geh, Königin und du!

## Vierzehnter Auftritt.

Salomo. Nathan. Chalkol, Parda. Sarja.

Satomo.

Dem Allerheiligften,

Dem Ersten, hocherhabnen, Gnabigen, Dem Bater und bem Richter, meinem Gott, Will ich im Tempel morgen opfern, Nathan! Chalkol.

Bir fdweigen. Ber von und tanu jeso reben? . . Balomo.

Mein Bater und mein Gott, wie lang wird noch mein Beg Zu meinem Grabe fepn? Lang oder kurz; Laß meine Freunde mir! Nahmst du sie mir, das war' Der Strafen hart'ste!.. Doch! wie du gebeutst!.. Hier schlummert Heman nah. Ein Todtenhaus ist Mein Haus. Bleib gleichwohl, Nathan, hier und sep, Wie du es warest, deines Sohnes Führer, Und leite mich, so weit du mitzugehn Bermagst, den trüben Beg zu meinem Grabe.

# Hermann und die Fürsten.

Ein Barbiet für bie Schaubühne.

Un ben fürstlichen Weisen,

Rarl Friedrich, Markgrafen von Baden,,

der, nach viel andern landesväterlichen Thaten, vor Gurgem auch die Leibeigenschaft aufgehoben hat.

## Perfonen.

Dermann. Ingomar, Furft ber Cherubter. Mrpe, Burft ber Satten. Dalwenb, Gurft ber Marfen. Ratmalb, fein Bruber. Gambrin, Burft ber Brucierer. Mlavins, hermanns Bruber, Stalus, fein Gobn. Borft, Bermanne Eriegegefahrt. Theube, Sermanns junger Cobn. Brenno, Oberdruide ber Cherudter. Libufd, Dberdruide ber Ratien. Berbomar, Fubrer bes Barbenchord. Barben. Ein gefangener Chager. Ralerins. Ein Centurio und andre Romer. Bercennis, hermanns Mutter. Fürftinnen ber Ratten. herminone,

Der Schauplab ift auf einem Sagel an bem heere ber Deutschen bas nah bei bem Lager ber Romer liegt.

### Erfte Scene.

Ingomar. Arpe. Gambriv. Malmend. Satmald. Werdomar. Barben. Ariegogefährten.

Auf beiben Seiten abgefonberte Rafenfipe und Felbfieine. Auf ben vorberfien fipen die Farften. Bei Ingomard Sipe der Rachtgefahrt, bei hermanns und Maiwendd, Abler. hinter den Farften Ariegdgefahrten. Sie haben kleine runde Schilbe, nur Gambrib und feine Ariegdgefahrten vieredte, die lang und fchmal find.

Sambriv. Ein volles Gorn, Jungling! Berachtet er unfer Siegemabl, bag er noch immer nicht: tommt?

Arpe. Siegemahl?

Autwald. hat er benn jemats unfte Mahle verachtet? Er legt es auf irgend etwas Entscheibenbes für den Tag an, auf Erleichterung des Blutspiels, Beschleunigung bes Sieges, turz Romertob!

Sambriv. Du meinft, bag er wieder Quellen ind Schlachtethal leitet? Aber dort find teine in der Nabe, wo fie nun fteb'n. Genung, er tommt nicht und verachtet unfer Siegemahl, mein Siegemahl denn, Arpe! Feldberrnschwert will er wieder zuden, ja, Das will er! aber, bei diefem! Das foll er nicht!

Aatwald. Last immer Wodan und ihn beschließen. So war es in Biufelds Schlacht, hat mir mein Bruder erzählt. Das Andre wist ihr.

Ingomar. Die Fürsten rathschlagen und beschließen, bie Botter lenten's. So ift es, Jüngling! Wir muffen unfre Berathschlagungen anfangen, wenn er noch immer saumt.

Aatwald. Ich bore mit Chrfurcht, wenn Siegmare Bruber den Ausspruch thut; allein, wenn Hermann, (warum foll ich's verbergen, daß ich Hermann gut Vennen glaube?) wenn er entscheidet, so ist Das meine Entscheidung auch!

Ingomar. Ich rathichlage mit den gurften. Rue Das ist Ausspruch und Entscheidung, wenn wir und Alle, ober

bie Meiften von une, ju Ginem entschließen.

Ratmald. Wenn Germann entschieden bat, fo fieb' ich auf feiner Sette, anch allein!

Sambri v. Bet Epr und Chorr! bu bift fehr bemuthig, Ratmalb!

Katwald. Ich bin fo stolz als einer, des Lanze Feinbesblut: geröthet hat, und auch batauf stelz, daß mier des guten Untheils genung ward, meine Kriegseinsicht wicht der vorzuziehn, durch welche der Sieger bei Teutsburg sich Angustub furchtbar machte, und selbst Casaun gemacht hätte.

Sambrin. Borziehn oder nicht! Die Fürsten rathschlagen und beschließen! nicht Er beschließt! Malwend, was dein Bunder doch manchmal für einen Schwung nimmt! Ich glaube, daß er gar, wie sein teutobutgere Freund, ehnisches Griffelgefrigel aufrollt: und geharcht, um der Schmunge noch mehr bit lornen.

Autwald. Ihr Fürsten, warum zieht sich dies Gewölf unter und auf? Unfer Siegsmahl begann ja fo froh. Ich mag baun, wenn hermann beschioffen hat (er hat und fängt jeho die Ausführung an), auch deswegen nicht gern mehr viel rathschlagen, weil ich das kurze Leben, das wie Arieger

Digitized by GOOGIC

ju leben haben, gern, fo oft ich nur kann, wie den Frühlingstanz um Winfelds Denimal tanzen möchte. Nun Gambriv, ich bin ja gleich wieder fo ernsthaft wie du, so bald das Kriegsgeschrei tont!

Sambriv. Ale ob ich bich nicht in der Schlacht gefehn hatte, und du dann mas Andere thateft, ale allerhand neue Wendungen des Langenspiele erfinden.

Aatwald. Und mich baucht boch, daß ich dann ernsthaft genung bin! Wenn du mich gesehen hast, so weißt du, daß ich bei den neuen Wendungen eben nicht sehle. Doch ich streite mit dir über nichts mehr. Denn du lässest mir nicht einmal das Bischen Römertob, das ich etwas getödtet habe. Fröhlich will ich sepn, wie wir die vorige Nacht waren. Da schollen die Brautlieder, die Hörner gingen herum, die Jung-linge tanzten, da war's anders! Ingomar, dürsen die Barden nicht vorher noch ein Wenig singen, eh' ihr die Nathschlagung ansangt, die mich auch deswegen nicht allzuviel angeht, weil ich mir einbilde zu sehn, welchen Weg sie nehmen wird. Wich däucht, der Verhau um unsern Hugel kann noch nicht ganz fertig sepn. Wenn sich nun eine Kömerschlange durch den Strauch herausschlangelte, ohne zu zöschen, und behorchte, und dann Cacina Alles erführe, was wir vorhätten?

Ingomar (qu einem Kriegogefährten). Bar ber Berhau fertig, als bu gurud tamft?

Der Ariegsgefährt. Er mar noch nicht fertig.

Ingomar. Geh hinunter, laß die Luden fchnell fullen, und unterdeß doppelte Wachen das Gebufch durchfuchen. Run Katwald, bift du jest mit und zufrieden? Laß nun die Barben fingen, wenn du willft.

Antwald. Ja, nun, Werdomar, nun dürfen wir wieder singen. (Er fingt.)

Die Blumen auf meinem Schilbe brach fie felbft fic ben Runftmann

Am bitbenben Bach, amb weitte bort nicht -Erft bas alte Lieb vom Ure, Werbomar.

(Er fingt.)

Sie weilte nicht, und fcon ift fle boch, meine junge Braut, Ift schlant und leicht, und bebt, wie bas Reb!

Bwei Barben.

Ruhnheit ift Gottergabe! Richts Ebleres gaben fie! Ueber den Stolzen goffen die Dufen Berwegenheit in Stromen aus!

Die Junglinge hatten bas Thal gewählt, Segraben bie Gruft, Drüber ben taufchenben Aft ber Tanne gelegt Für ben Balbtyrannen, ben Ur!

Dumpf icoll von feinem Bruffen ber Forst, Hoch warf er Erb' empon! Schon gurnt' er ber Ferse ber Fiüchtigen nach, . Und raunt' in bas Ahal hinein.

Gemessen fprang ben Meineren Sprung An bem Feisenberg' hinauf Der verführenbe Flüchtling, Dann wieber hinunter ins Thal.

Bûthenber stets erscholl es in der Kluft, Die Idgerin ließ das blutende Reh, Und klomm in dem Stranche das Gebirg hinan, Und sah sich bebend um! Schon war der Annenaft nicht fern Bom verfolgenden Ur. Bald gehörte des Besiegten Lorn Dem ersten Langenwurf.

Da spotteten die Inglinge Der leichteren Jagb. Sie sprangen ben Sprung am Berge nicht mehr, Und ftanben umber um ben Ur!

Und warfen die Langen auf ihn! Da floß ihr Blut! Gie ftarben, ober floh'n! Gewendet brullte das Thal hinaus Der flegende Waldtyrann.

Ruhnheit ift Gottergabe! Richts Evleres gaben fie! Ueber ben Stolzen goffen die Dafen Berwegenheit in Stromen aus!

Aatwald. Ich schüttete Werdomarn die lette Nacht in meiner Fröhlichkeit einen roben Gedanken hin. Er nahm ihn und gab ihm Gestalt. Aunzle die Stirn, wie du wisset, Gambrio! Nach dem Waffenklange ist es Liederklang, was ich am Liebsten habe. Hörest du denn nicht? Nach dem Waffenklange! Nun, runzle nur noch mehr Gewölf zusammen! Ich will sie gar mitsingen, wenn mich meine lieben Barden unter sich leiden wollen.

Werdomar. Ale wenn wir auf Fürst Katwald nicht stoll maren!

Sambriv. Waffentlang! Liebertlang! Cich' und Strauch! Auf mich fept ihr mohl eben nicht folg, Barben?

Werdomar. Das verbieteft bu und feier laut. Defto ftolger find wir auf die Fürsten der Chernofer, der Marfen und der Katten. Und manchmal tonen felbst die Waffen schneller vorwärts, wenn, wer sie führt, ben Flügelschwung des Gesangs binter sich hört.

Sambrin. Jest übertonteft bu bic, Barbe!

Ein junger Barde. Und den Klang deiner Baffen übertonte ber Waffentlang der Romer, als du bir ben Abler nehmen ließeft!

Sambrin (ju Katwald). 'Bad fallft bu mfr in bie Lange? Goll Der leben, ber mich an ben Abler erinnert hat?

Arpe (nebt auf). Eh du Barben tobteft, muß Blut der Fürften fließen!

Gambrin (ju Kaiwalb). Nimm bie Lauge. (Bu Arpe.) Auch bu fenuest mich. Ich gebe, damit ich nicht wuthe.

Arpe. Ich fenne bich. Geh!

Sambrin. Ich laffe den Berhau befchleunigen, Jugomar. Schich mir die Lange binunter, Katwalb.

Matwald (in einem Artegsgefabren). Bring' fie ihm. Du mußt und gestatten, Arpe, daß wir Stegeslieder fingen. Denn zwei Tage haben wir gosiegt, und heute, oder den sestichen Tag, den die Legionen wieder zwischen Wasser und Strauch auf dem Damme schwanken werden . Das wird auf euch ankommen, ob ihr dann Hermann nicht hindern wollt, Winselds Spiele mit Cacina zu spielen. Warte noch, Werdomar. Ich habe es nun anders vor. Unser Lied wollen wir nicht eher singen, als die Hermann dier ist. Das Heer liebt die Lieder von Winselds Schlacht, und hörte jest wohl gern Ein's davon; meine Rarsen wenigstens und die Sheruster, dent' ich, auch Ingomar.

Ingomar. Immer einerlei Lieber! Das ift niemals unter und Sitte gewesen.

Katwaib. Benn's benn nicht fepn tann . . Run Betdomar, fo fing' bein Lieb von unfern beiben Siegstagen, bas bu in der Kluft versuchtest, eh' wir bier herauftamen.

Werdomar. Las mich mit einem anfangen, bas ihr und das heer burch die Schlacht mit Germaniens so fehr verbient. Barben, stellt euch mehr gegen den Felfen, an dem die Cheruster liegen, das fie das Lied des Wiederhalls am Lauteften hören.

Bir freiten nicht mit Romulus Bolf In feiner Rinbheit!

Damals legte (pottent ber Felbherr ber Gallier Gegen bes Golbes Laft in bie Wage fein Schwert.

Denn Steger blintten fie mit ihren Langen Dicht an bem lorberumschatteten Rapitol, Gie, mit beren Sohnen Ariovist In seinen Schlachten gespielt hat!

Mile.

Bie streiten mit Romnlus Bolt In seiner Mannheit! Das Kind verfprach und hielt ben blutigen, Ruhmtrumenen Jüngling, ber Jüngling ben welterobernben Mann.

Bwei Chore.

Weit umber foweigt um uns, und blidt Mit thranentrubem Aug' auf die Rette Der Illvrier, ber Gallier, Der Ibeer und ber Albion!

Und felbst bas Bolt, beg Blume In Thermoppld blubt' und fant! Um uns, ber haine Bolt, flirrt weit umber Die bezwungne Belt.

#### Rile.

Wir ftehn! Und tiefgewurzelt, ein Eichenwalb, halten wir ben fturgenben Strom ber Eroberer auf! Sturgen ihren bie Lannen und Uline ben Strom, Und wanten und finten und werben gewaltzt!

### Bwei Chore.

Noch ftost in Minos Reich Augustus Schatten An Sispphus Felsen die Stirn', Und fordert von Barus Die Legionen.

Der Donnerer des Kapitols nahm aus feiner hand Den schneusten Strahl und seubet ihn uns, Den ebeln Cafar, Drusus Scipio Germanicus. Acht Abler trugen Jupiters Strahl.

Aber und schätzet Boban. Boll ber Beisheit bes Gottes, Und von seinem Schilbe bebeckt, schlug schon unfer Thuiston bermann.

Daß erft, ba ber heilige Mond aufging, Nach bem langen Flattern die Abler wieber schwebten.

#### Ein Chor.

Nun theilet ber Edfar fein gefchrostes heer. Mit bem Einen eilt er bem ficheren Rheine zu; Bu ihm wollte burch offnere Watber Mit bem Anbern Edcina eilen!

٠.

### Bwei Chore.

Aber in ihrem Minge gescheucht, ruhn vier Abler In ben offneren Balbern; Ihr Flügel sinket; benn bie zitternbe Klaue halt nicht mehr bes Donnerers Strahl!

Und hier, wo biefen Gottern bes Seers. Bir gebieten vom Fluge ju ruhn, hier in bem hain, murbe felber bes Donnerers Strahl ertbichen!

#### Mile.

Stirb auf bem Polfter, und balb, Tiberius! Und floß', ein Schatten in Minos Reich, An Sifpphus Felfen die Stirn', und fordre von Cacina] Die Legionen!

Werdomar. Sat denn unfer Lieb den Biebling der Barden traurig gemacht?

Aatwald. Ach, Werdomar, der Judier, der Galifer, der Ibeen, der Athion, der Grieche, und wenn Das unter und Fürsten so fortwährt, der Deutsche! Doch sing bein Lied von unferen beiden Siegstagen.

Werdomar. Barden, wendet euch gegen die Mitte des Seers.

### Ein Chor.

Seph gegrüßet, ihr beiben festlichen Rächte, Da wir halten Siegesmahle! Euch tanzten voran die Geber ber Freude, Der innigsten, dauernosten! eure Lage.

### Bmei Barben.

Aritt, vom horn und ber Telyn begleitet, Geführt von bem Gefange, In die Halle ber Unsterblichteit, Erster Siegstag!

#### Ein Chor.

Sie tamen, sie tamen; doch wir waren schon da. Das wußten sie nicht. Durch engen Weg und ohne Weg, Eilten wir herzu, Ueber Felsen, durch Strauch und Sand und Bach und Strom.

Auf Einmal erblickten fie An beiben Seiten voll Blumen ben Malb. Sie ftanden, und wir fahn über ben golbnen Schilben Bleiche Wangen.

Bwei Chore.

So ftürzt von dem Gebirg' herab Mit heulendem Samme der Winterstrom! And breitet ringsum aus in dem Thal die herrschenden Wogen!

Hermann ftritt. Welcher Gefang vermag Deg Lob, por bem In ben hallen Augustus die Sohne ber Schpione Bebten? Ihn finget das Denfmal Der weißen Gebeine bei Teutoburg.

Ein Chot.

Mabe war ber Quirifen Seer, Bar blutig. Muf tobten Coborten Bantten bie Legionen.

Da schützte sie die Nacht. Du hattest, o fostliche Nacht, des Mitteids viet, Und nahmest in beine Hulle auf Die blutigen Legionen.

Die Fürsten tamen jum Siegesmahl: Hermann tam noch nicht. Er fah in der Romer Lager die einfamen Feuer finten Und ließ vor seinen Cherustern die Flamme nicht webu.

Aus ber Dunfelheit fenbet' er ben Romern Runfte bes Rriegos ju. Er wandte von ber Sagel Soh' bie Quellen, Aus ben Thalern bie Bache nach Cacina.

Bwei Barben.

Aritt, vom Horn und der Telyn begleitet, Geführt von dem Gefange, In die Halle der Anstervlichkeit, Zweiter Siegstag!

Ein Chor.

Die Farsten stritten. So rollt Bon bes Berges Gipfel herab Die losgerissene Felsenlast, Und zerschmettert unten im Thal.

Edeina tamen wir nah, Ihm fant fein Ros. Wir tamen, wir tamen fo nah bes heeres Gbitern, Daß sie taum entstoben, geschützt von Fallenben.

#### Bwei Barben.

Wer ben jungen Abler fat, bes Neftes Erftling, Der fliegen die Genoffen um den braufenden Bipfel lehrt,. Rur Der fah recht den Flammenblick des Marfen, Und kennet Katwalbs Tang in der Schlacht.

Jest rauschen wir es nur hin; bei bem Frühlingsreihn Wollen wir Katwald singen. Wenn die Blüthen wehn und die Fürslin swoner wird An Katwalds hand, ber ohne Waffen tangt!

#### Ein Chor.

Soret es, Mabden, und ftraft es bei bem Maitang! (Sambriv femme jurud.)

Welmar, auf bem Felfen geboren, am fturgenden Bach, Lubo, ber Sohn des Thals zwiften ben Stromen, Beibe Führer ber Schaaren;

Wala und Kaimes, ber in ber Fahrte bes Urs, Und ber geboren in ber Ulime Rublung, helbe Fahrer ber Schaaren!

Bloh'n nicht die Flucht der Wiederfehr, Floh'n todfürchtende Flucht!

Strafet es, Madden, bei bem Maitang! D hatt' ihm Gewolt die liegenden Schilbe bebeckt! Da die Lanzen noch flogen, die Schwerter noch blinkten, Stand er und faumt' er und fuchte die Schilbe!

Wir nennen ihn nicht, der viel zu früh die Schilde las; Aber ihn nennet das Heer, Und der Abler. Ach, decte Das Bergeffenheit, Mit ihrer schwarzen Wolke!

#### Bwei Chore.

Weinet ben Abler! Wir hatten ihm ein Rest In ber offenen Eiche gemacht. Die Bructerer Ließen ihn fliegen und seine golbnen Genoffen Rahmen ihn auf mit lautem Flügelschlage ber Freube.

Beinet den Abler! Er war in der Sobslung der Siche Kirr geworden und frohnete Dem Nachtgefährten, der hoch auf dem Wipfel faß. Beinet den Abler!

Nicht nur die weißen Gebeine bei Teutoburg find Denkmal : Er war Denkmal auch! Gebeine ber Sieger, Die im Rampf um ihn einst santen, o, sendet Nicht rachende Schreckengestalten herauf! Wir weinen den Abler!

#### Alle.

Auf bes Felfen Saupte finet bie Weiffagerin, Shret im Thal raufchen ben volleren Strom, Und verfundet, aus feinem Gethfe, Die Butunft.

Wir horden hinuber nach ber Romer Lager, Und es ichweigt, wie Stille ber Graber. Bir verfanden, aus ihrem Lobesverstummen, Sieg uns und ihnen Untergang.

Ingomar. Es ift ja, bente ich, endlich unter uns ausgemacht, daß die Meisten entscheiden, was geschehen soll und nicht Einer, und daß der Eine, der jedes Mal gewählt wird, der Erste bei der Ausführung zu senn, sich erinnern muffe, daß die Andern den hauptgang der Schlacht auch wiffen, und

er nur bei ihren nicht vorhergesehenen Benbungen zu gebieten habe. hermann kommt nicht. Es hindert uus nichts, zu rathschlagen. Es ist einerlei, ob er etwas früher ober später sein Bort sage. Ich will mich den Fürsten Deutschlands durch nichts empsehlen; aber Das darf ich laut sagen, daß ich Ariegsersahrung habe. Benn ihr der Staven mehr, und die Beute in einem hausen bei einander und unversehrt haben, wenn ihr den Römern zeigen wollt, daß ihre Lager sie nicht mehr schühen können, so greift ihr Caeina in seinem Lager an.

Arpe. Go bachte ich gleich, ba Cacina bie erfte Schan-fel anfebte.

Malwend. Beute ift nicht Chre!

Ingomar. Sind benn die goldnen Schilde in unfern Hallen etwas Anders, als Ehre? Schmelzen wir sie etwa, wie die Romer es machen wurden?

Malwend. Die andre Beute denn. Doch, die Romer die Unsicherheit ihrer Lager tennen zu lehren, Das ift Ehre, und große Ehre! Allein die Ausführung der fühnen Unternehmung?

Ingomar. Du zweifelft an Denen, die fcon zwet Tage gefiegt baben? an bir? und an und?

Malwend. 3ch bin nur ungewiß, ob wir's genung verftebn, ein Lager ju erobern.

Ingomar. Bas ift denn deine Ungewißheit? Die Ausfüllung der Graben? oder die Ersteigung des Balld?

Malwend. Db unfer heer in Ordnung bleibt, fich überall unterftugt, bei der Ausfüllung und Erfteigung Gesharnsichten nicht erliegt, die wiffen, daß fie fterben follen !

Sambrin. Und fterben, fo geharnifcht fie auch find! Gagt mir, ibr garften, ob ibe glaubt, baf hermann für

ben Lagerangriff feyn wird? Wenn ich es Alles überlege, fo feb' ich, daß er es nicht feyn wird. Run, wohlan benn; Ingomar: Die Beute in einem haufen und unversehrt! Nur das Eine bitte ich euch: Der Stlaven nicht viel!

Ratwald. Die wiffen, daß fie sterben follen! mein Brus ber Malmend. Es tonnte mohl fenn, daß wir aus andern Urfachen, als die Gambriv im Sinne hat, nicht viel Stlaven machten.

Ingemar. Ich menigstens, Malmend, so alt ich auch geworden bin, habe es noch nie erlebt, daß ein Marfe einem ju behutsamen Entschluß gefaßt batte.

Katwald. Möchteft bu es jest an meinem Bruder er= leben!

Angomar. - Benn nämlich hermann nicht für den Angriff bes Lagers ift.

Antwald. Wenn hermann dafür mare, fo murde ich glauben, daß er fich dießmal von einer hite hinreißen ließe, an deren Unterdrudung er oft arbeiten muß.

Gambriv. Arbeitete er gestern auch daran, als er gegent die Romer zu spat hervorbrach und euch verführte (allein tount' ich nun nichts thun), es eben so zu machen ?

Matwald. Bu fpat? Doch es geziemt mir nicht, hier= über zu entscheiben. Aber, Gambriv, Das getraue ich mich zu fagen, daß du die goldnen Schilbe viel zu fruh suchtest! War's zu spat, Arpe, da hermann angriff?

Arpe. Es mar der einzige Angenblid.

Ratmald. Du haft es gehört, Gambriv, der Augen= blid bes Jagers, wenn das Wild gewiß fallt.

Jugomar. Nun, Malwend . Will fich der junge tuhne Fürft der Marfen fondern, wenn es auf nichts Geringeres antommt, als den Romern Unterricht von der eigentlichen

Beschaffenheit ihrer Lager zu geben? Kühnheit ist die wahrste Kinabeit!

Aatwaid. Und mas ift Tollfühnheit?

Ingomar. Wer tann Das immer bis auf die Spanne ausmeffen ?

Antwald. Wer ein heer führen will, muß es auf die balbe.

Malwend (ju Ingomar). Wann habe ich mich benn von ben Entschließungen der Kühnen gesondert? Katwald! Schlachtsronung und Auterstüßung wird durch unfre Schnelligkeit ersett. Wir, denen die Klippe gebahnter Weg ist, wir spiesten den Wall hinauf.

Aatwald. Wer foll benn ber Eine fepn, ber in ber Schlacht bei bem unvermutheten Borfalle gebietet? alsbann besonders, meine ich, wenn wir geschlagen find?

Sambrin. Alsbann bu!

Ratwald. Ich versteh' ench völlig, ihr Farsten, wenigstene bich, Gambriv! Erst Ingomar! und wenn er gefallen ift, Arpe; hierauf benn boch wohl du? Nach dir mein Bruder; aledann ich. Ihr bringt dann alle Siegmarn bie Botschaft, daß ich es bin. Und nach mir (ber Fürst ber Chazer ist ein Benig Verrather und bei Germanicus, benu fonst..), nach mir also Hermann.

Ingomar. Malmend, bein Bruder lagt gern folche fcergende, leichtfliegende Borte herumflattern. Auch liebt er

Bermann fehr. Wir muffen ihm verzeihn.

Katwald. Allerdings verzeihn! und zwar, weil ich nun fo blind bin und ihn ohne alle Renntniß liebe und weil . . (Er fiebt auf.) Fürst der Cheruster, ich war und bin jest viel ernsthafter, als ich dir vortomme. Ich sagte es und will keine Berzeihung! weil es mir wie ein Wetter in die Seele

fturst, daß die Fürsten Deutschlands, hingeriffen durch eine Leibenschaft, beren unedeln Namen ich nicht aussprechen mag, ben Befreier des Vaterlandes so fehr vertennen.

Arpe. Du bift jung, Ratwald, aber bu scheinst bich und bie Schlacht befummert zu haben, wie man ihr die erste Geftalt gibt und wie man sie, bei dem Borfalle, in dem rechten Angenblick andert. Das ist der Katten Wert! Woher weißt du, Marse, es benn?

Aatwald. Ich weiß nicht, ob ich die Gabe zu fehn habe; aber Das weiß ich wohl, daß mir's nicht an Gelegenheit dazu fehlt. Denn ich verstehe das Lanzenspiel ein Wenig, und so komme ich hier oder da durch und sehe manchmal etwas; als da wir am letten Thorrotage mit Germanicus schlingen (die Ganle sturzen und noch von dieser Schlacht; noch ständt und der Schild von ihrem Stande; Alles schwebet mir noch vor den Augen; sie stehen mir noch; sie fallen mir noch! da wir mit dem stolzen Casar schlugen, da hatte ich Gelegenheit.. Allein ich schweige hiervon; denn ich mußte denn doch Herimanns dabei ermähnen, und Das geht ja jeho nicht an.

Arpe. Diefe Schlacht macht ihm Chre.

Antwald. Ginige. Die von Ungefahr, bag wir, ohne fie, jest über Cacina's Schidfal nicht rathichlagen fonnten.

Arpe. 3ch mochte wohl horen, mas du bir fur eine Borftellung von ihr macht.

Antwald. Meine Borftellung? Sie ist etwa diese, daß sie in gewisser Betrachtung noch mehr das Wert des Meisters ift, als die bei Teutoburg.

Arpe. Deine Borftellung davon ift nicht flein.

Matwald. Ja, wenn ich recht gesehn habe, so . . Ihr erinnert euch doch noch, es waren acht Legionen, und zahllose gallische Reiter und deutsche Hülfevöller und alle römische Turmen tamen voran! und es war Germanicus, ber bieg heer führte! Much darauf besinnt ihr euch vielleicht : hermann wollte noch drei Thaler weit in den Wald hinein= giebn; aber ihr zwangt ihn, am Balbe auf bem Anger febn ju bleiben, und er mußte fich auf Ginmal entschliegen, ba fcon das gange Schlachtfelb von den Galliern und den Tur= men bebte, und hinter ihnen die Adler fcon gefehn wurden. Mun tommt Das freilich, was ich vielleicht nicht recht gefebnbabe: Bermann machte, er mit feinen Cherustern allein, zwei fo gutgerichtete und fo fonelle Bewegungen, bag er bie Ballier auf die Turmen und die Turmen auf die Legionen marf und Germanicus erft, da der Abend icon bammerte, wieder mit den Legionen ftand. Dieß fo von Ungefähr ift meine Borftellung von diefer Schlacht. Bir baben awar nicht gefiegt, wie die Romer fagen, und vielleicht fagen's auch Ginige unter und, aber gleichwohl gebn benn bod Germanicus und Cacina nach dem Rheine jurud, und Das noch bagu fo ziemlich fonell (nur daß wir Cacina etwas aufhalten) und fo giemlich lang vor der Beit der Ueberwinterung.

Arpe. Jungling, warum bift bu tein Katte?

Aatmald. Wareft bu weniger ftolg, fo murbe ich munfchen, bas bu ein Marfe warft!

# 3weite Scene.

# Bermann. Die Vorigen.

Bermann. Run, Dant fep es den Gottern! Es ift, als wenn Boban ober Mana mit ihren Schilden por uns

Abriden, fo gut geht Alles! Ungehindert bin und dort und ber und nicht einmal gespaht, habe ich's ausgeführt!

Ingomar. Bas haft bu ausgeführt?

Hremann. D Bodan, bei diefem Schwert! noch nie wegte ich einen folden Schwur; aber ich bin fo voll von Freude, bei diefem Schwert verheiße ich dir's: Caeina und nach ihm auch Germanicus!

Gimbrin. Bei ber Fursten Schwertern hatteft bn es verheißen sollen. Aber mas führtest bu aus?

Sermann. Ja, Bodan! nach ihm auch Germanicus! Donn alebann ist Drusus Sohn mit feinen vier Legtonen allein, und die Schatten biefer Biere im Lager drüben schweisben mit ihren Schrecken vor und ber!

Sambriv. Aber die Urfach', daß du nicht jum Siegemable tumft?

Sermann. Verzeiht, ihr Fürsten, daß ich es noch nicht gesagt habe. Doch auch nur der Gedante an Woden und eine Freude, wie meine ist, tonnten mich anshalten. Ich bin mit zwanzig hunderten anf dem Damme gewesen, den Se nicht vermeiden können, habe dort junge zugespihte Cannen eingerammt und so den Tod im Sande verscharet.

Maimens. Ift Diefer Weg gu Barns (boch bu wirft balb boren, bas es ein Ummeg mare)? - ift er lang?

Sermann. 3met Legionen lang. Ein Ummeg, Malwend? Mich baucht, es ift ber nachste und einer, ber gewiß binführt.

Ingomar. Du haft nicht allein unfer Mahl, fondern auch unfre Berathichlagung verfanmt. Wir konnten nicht langer auf dich warten.

Aremann. Mein Bater, bu weißt, wie gern ich Mahl und Rath mit euch halte; allein die Urfach', die du gehört haft-

Angemar. Du haft etwas gethan, bas wir nicht nothig haben.

Bermann. Sage, mas bu meinft.

Sambriv. Ich will dir's ganz turz fagen: Sobath die 1Sonne aufgeht, wird mit Cacina und den wenigen Uebrigen das lette Spiel im Lager gespielt.

Bermann. Die Siegefreude macht, daß bu icherzeft.

Gambrin. So wie ich im Lager ber Romer fcherzen will, fo fcherz' ich.

. Arpe. Du fcweigft, Sermann?

Bermann. Saft bu auch Theil an Dem, was mir noch immer als Siegsfreude vortommen muß?

Arpe. Die rechte bab' ich, mir fur bie Morgenftunde

gespart.

Gambriv. In der Dekuman, meint er, und nicht bei den verscharrten Tannen.

. ..: Sermanu. Quch der Fürft ber Ratten?

👝 Jugomari, Und ich guch, mein Sohn.

... Sermann. Dihr Götter, Malmend, Malmend!

Maimend. Du weißt, ich liebe bich, hermann, aber lag und bas Lager fturmen!

fermann. Und bu, edler Jüngling?

Ratwald. Ach, hermann, unfer Bolf wird für biefe Schlacht bir nicht banten tonnen, wie für Winfelbs Schlacht. hermann ! ich verlaffe meinen Bruber, wenn bu uns verläßt.

Sermann. Wodan gebe bir bes heiligen Laubes viel, Burft Katwald! Aber Wen von und foll benn unfer Bolt megen biefer Schlacht am meisten verfluchen?

Gambriv. Mich!

Aatwald. 36 fenne Einen, dem es noch mehr fluchen mird.

Sermun. Du denn, Fürst der Bructerer, und du, den ich nicht kenne, sagt mir, warum ihr das Blut eurer Krieger und die Freiheit Deutschlands (ich sage nicht die Spre, für die wir jest nicht streiten durfen, denn Germanicus meint es ernsthafter mit uns, als es jemals Einer dieser solgen Eroberer gemeint hat), warum ihr dieses Alles so wenig achtet, daß ihr den ungewissen Ausgang dem gewissen mit dieser Entschlossenheit vorzieht? Ihr schweigt? Wen meinztest du, Katwald?

Aatwald. Gebeut mir, bag ich Cacina's helm horüber bringen foll; fo will ich hingehn und fterben! Aber Dieg tann ich dir nicht fagen.

Ingomar. Mein Sohn hermann, ober Siegmars, wenn bu meiner heut' vielleicht nicht fepn magft, die Fürsten haben den Entschluß gefaßt, weil daun weniger Blut ihrer Krieger sließen wird und wegen der Freiheit Deutschlands, auch megen der Ehre, denn und schreckt Germanicus nicht, wie dich, haben sie den Entschluß gefaßt, Edeina und die Legionen im Lager zu vertilgen.

Hermann, hore mich, mein Water Ingomar! Du liebtest und du ehrtest deinen Bruder Siegmar. Er war mein
Lehrer. Wenn ich mit ihm ging und wir am Quell ausruhten, so bilbete er mir Romerlager mit der Lanze im
Sande. Er hatte Casars Lager gesehn. Sacina ist ein alter
Arieger, wie du. Das Lager, das wir angreisen wollen,
ist, wie Casars Lager waren.

Arpe. Und in-diefem Lager ift?

Bermann. Micht Cafar, aber doch Cacina und vier Le-

Ingomar. Die Legionen sind schwach, sie haben viele Verwundete.

Setmann. Auch die Berwundeten fechten in der Buth, wenn fie sehn, daß sie sterben follen. Aber todt werden diefe. Werwundeten senn, wenn nun der Mangel an Allem die Lesionen in wenigen Tagen heraus treibt.

Ingomar. Die Verwundeten und die Unverwundeten chaben schon jest nichts als Wurzel und Quell. Wir muffen dafür sorgen, daß es nicht zu lange daure bis zu ihrem Mable bei Plnto. Du bist ja soust auch für die frühe Ausführung.

Bermann. Aber nicht dann, wenn der Ausgang fo ungewiß ift. Diefe vier Legionen find fo fcwach nicht, als ihr glaubt. Sie muffen fich mit Germanicus, auf den fie ftolg find, wegen ihrer Empörung ausstehnen, und Cacina denkt wielleicht jest, da wir uns fo schnell entschließen, eine Shat, die seinen vierzigsten Keldzug mit Triumph endigen kann.

Matment. Und wir benten Eine, die ihn mit Lobe endigen foll!

Aatwald. Ich tenne bich, mein Bruder, und weiß, wie kuhn bu bist, und ich verbiene auch, dich ein Wenig zu kennen, denn ich seh' es vorn an der Tribuntanze auch gern blinken: aber dennoch wollke ich, daß hermann Dieß gesagt hatte.

Matwent. Bei ben Göttern, ich liebe hermann und meibe ibn nicht, aber ich habe es gesagt!

Bermann. Berzeih' ibm, er war zu fehr mein Freund. 3d möchte nicht gern wider ein heer fechten, bas bu führtest; aber besto lieber mit diesem heere. Es ist gewiß, Malwend, wer es versteht, kunne Thaten recht genau zu beuretheilen, wer sie mit jener scharfen Sonderung unterscheibet, die Dem, welcher sie thut, allein Freude macht.

Antwatb. Bergeith', ich will nur ein Wort fagen. Ries mand fenut Fürst Sambriv fo genau als iche 3ch tenne ihn his auf die Bobeutung jeder Stirnrunzel, die er wölft. Du haft vielleicht die Bolle nicht einmal gesehn, die er über die scharfe Souderung zusammenzog. Sambriv! wer sich auf kühne Thaten so genau versteht, wie mein Forsthund Snirr den Ur wittert, oder wie Garm die Seele eines Friedfertigen.

Sambriv. Bore, Ratwald, mach mich gludfelig und ftirb nicht in ber Colacht! hermann, biefer junge Rebner hat, ebe bu tamft, auch mit ben Barben gefungen.

Sermann. Das habe ich auch wohl ehe gethan. Wer fühne Thaten versteht, der sest und weit über die gepanzerten und gehelmten Römer. Unsere Schilde find nur zu zwei Dingen gut, zu zeigen, daß wir zu tuhn find, und sie gegen die Sonne zu halten, damit wir den Feind ungeblendet sehn können. Der Römer beat seine geharuischte Brust auch noch mit einem ehernen Schilde. Und wie ist seine stählerne Lanze zum Tode gespist! Und außer diesem Allen nun noch unfre Schlachtbewegung, gegen die römische! Die Legion ist sogar über dem Phalaur der Griechen. Er ist eine Hand mit zusammengewachsenen Tiugern, sie die nicht misgeborne Hand!

Sambriv. Unfre Schlachtordnung ift geballte Fauft!

Bermann. Im Anfange; aber bald nach dem ersten Blute, als waren dir die Finger abgehaun und zerstreut, und du wolltest doch das Schwert damit führen. Die Römer wissen das Alles sehr gut, ob sie gleich bei ihren Triumphen nicht davon singen. So weit und also unfre Rühnheit auch über sie erhebt; so muffen wir doch vor dem Triumphwagen mit fort, immer in der Kette mit sort, hinauf zum Kapitol, wenn wir unfre Waldschlacht verachten und im offenen Felde mit ihnen schlagen. Aber Das ist und nicht einmal genung, wir greifen sie noch dazu in ihren Lagern an!

Rlopftod, bram. Werte, II,

Sambriv. Gestählt benn, und ehern und fpih und mehr als Phalanx, und was es sonst noch ist! Und boch foll Cacina mit ben Legionen fort, vor unfern Schwertern fort, hinunter zu Cassine und Stlanus und Carbo und Manlius und Capio und Bolers Aurelius, und wie sie Ake heißen, diese Panzerträger!

Bermann. Gut, Sambriv, ich mag ihnen biefen Beg und wohl zeigen; aber, bei Ehniston und Mana! er geht

burd ben Balb.

Ingomar. Du willigeft alfo nicht ein, hermann?

Bermann. Ginwilligen? Wenn ich mein Baterland nicht mehr liebte, als meine Chre, fo brache ich mit meinen Cherustern auf! horft, habe ich Lenchterer bet mir?

sorft. Du hatteft noch Reine mit fo ichneffen Pferben.

Bermann. Lag fie den Abter in einen ber beiligen Balber ju Druiben bringen; aber gegenn, daß fonft Reiner etwas bavon erfabre.

dorft. Wie weit?

Bermann. Lieber vierzig, ale breißig Deilen.

(Sorft geht mit bem Moler.)

Antwald (m Marwenb). Ift bir bein Abler ein Baun-Tonig? Bringft bu ihn nicht auch in Sicherheit?

Sambrin. Gönne und boch die Freude, daß er hier bleibe. Siehst bu denn nicht, wie er den Schnabel zu Stegsliedern west?

Antwald. Bermuthlich' ju beutschen! benn, wie hatten bie Romer barauf verfallen tonnen, ihn romifche gu lebren?

### Dritte Scene.

## Die Vorigen. Chenbe.

Ein Ariegsgefährt. Dein Sohn will nun zu bir ber-

auftommen, wie du ihm befohlen haft.

Sermann. Ihr habt mir biefe Nacht, die so freudevoll für mich anfing, in eine sehr traurige Nacht verwandelt. Ihr seht, wie froh ich gewesen bin; denn ich wollte euch bitten, daß ich meinem Sohn schon jeht, in eurer Gegenwart, die ersten Waffen geben durfte; und dann sollte er seiner Mutter, die sie bis vor den Triumphwagen erniedrigen werden, Nache beim Schwerte schwören. So heilig war mir diese Nacht! Trag die Waffen zuruck und laß den Knaden nicht kommen.

Aatmald (gu bem Griegogefährien). Bleib'. 3fr Ffirften,

tonnt ihr's aushalten, daß hermann diefe Freude . .

Arpe. Salt Arpe nicht für beinen Feind, weil er ans beres Entschlusses ift, als bu. Ich bitte bich, lag ben Ana-

Malwend. Ich bitte bich nicht, hermann; aber bu haft gefehn, bag mir eine Ehrane herunter gefturt ift.

Ingomar. Las Siegmars Entel tommen, hermann.

Hermann. Was foll ich nun dem Anaben fagen? Es war in einem Taumel ber Freude, daß ich ihm zu kommen befahl. Die Götter wiffen's, wie schwer mir nun mein herz von dem Schickale meines Baterlandes ift.

Aatwald. hermann, las ihn tommen! Ich will mit ihm reben. Guter Alter, leg' die Baffen hier auf die Seite,

bağ er sie nicht sehe, wenn er tommt. Er weiß es boch nicht, daß ihm fein Water die ersten Waffen geben will?

Der Ariegsgefährt. Er weiß es nicht.

Aatwald. Run leg' bie Waffen bort hinter ben Stein, und fubr' ihn berguf. Ift er weit von bier?

Der Ariegsgefahrt. Ich hab' ihn icon durch den Baffer= buich gebracht. Er fteht unten am Sigel. (Er gebi).

Sermann (ber fic auf feinen Schilb lebni). Dieß ist ber Schilb, ben mir feine Mutter gab. Wenn ihr Mitleid mit unferm Bolle habt, ihr Fürsten, so lagt und dann schlagen, wenn ber Ausgang nicht so ungewiß ist, als er heute fepn wird.

Sambrin. Mit dir alfo follen wir tein Mitleid haben?

Bermann. Bon bir verlange ich felbst gegen meinen Sohn tein Mitleit.

Cheube (ber auf bermann julauft und ihm bas Schwert tust). Mein Bater, find Das bie Furften Deutschlande?

Bermann. Unfern Ingomar tennft bu.

Cheude (er tußt Ingomarn ben unterfien Theil ber Lange). Ja, mein Bater, der Bruder meines lieben alten Siegmars, ber foon tobt ift und den ich nicht gesehn habe.

Ingomar. Diefer Anabe eriunert mich an febr alte Beiten. Damale fab Siegmar völlig wie er aud.

Bermann. Mein Sohn, diefer ift ber Fürft ber Ratten.

Chaude. Ach, mein Bater, Arpel der Fürst der Katten! Fürst der Katten! (Bu Urpe). Berzeih' mir, daß ich vor dir zittre! Ihr sept so berühmt und ich trage noch leine Waffen!

Arpe. Ruff mir die Lange nicht, mein Sohn. Da ift mein Schwert! Bodan mache bich zu einem Arieger, wie bein Bater ift.

Bermann. Mein Cohn, ber gurft ber Marfen.

Cheude. D, Malmend, Malmenb! der den Abler hat! Du lachelft mich fo an! Was foll ich fuffen? die Lanze ober bas Schwert?

Malwend. Erft follft bu mich fuffen, hermanns und Thuenelbene Sohn!

Chende. D, nenne mir meine Mutter nicht, fonft muß ich weinen. Sie ift bei ben Romern, und mein Bruder Thumelifo auch.

Malwend. Beine nicht. Sie werben nicht immer da fepn. Bas willft du nun tuffen? die Lanze hier, wo fie blinkt? oder das Schwert hier vorn?

Chenbe. Beibes, Beibes, ebler Marfe, ber ben Abler hat! Sambriv. Mich gebit bu vorbei?

Bermann. Warum foll ich bich nicht vorbeigebu?

Malwend. Ich muß beinen Sohn noch ein Mal um: armen, hermann.

Cheube. Ach, Malmend!

Katwald. Aber gib mir ihn auch. Ich hab ihn boch noch lieber ale bu.

Cheude. Und Ber bift benn du ?-

Ratwald. Ich bin Katwald. Aber du fennft mich nicht.

Cheude. Ich tenne dich wohl! Du bist Malmends Bruber, der junge, tubne Fürst Katwald, ber schnell wie der Pfeil ist und fanft wie die Blumen.

Bermann. Gib bu fie ihm. Ich bin burch gu Bieles gerührt. Es ift Alles fowars um mich!

Antwald. Aber du doch wenigstens Eins.

Bermann. Dach' mit mir, was du willft.

Ratwald. Stelle bich in die Mitte ber Fürsten, Theube.

Cheude. Beift du meinen Namen, Fürst Ratwald?

Aatwald. Werdomar! (Diefer wintt einem Barben und ber fangt bie Delobie bes Waffenliebes an),

Cheude. Mond und Erbe und Sain und alle meine Rebe! mas ift Das? Sie wollen das Baffeulied fingen und ich fteb' in der Mitte der Fürsten!

Antwald. Bring' feinem Bater bas Schwert beines Abglings und meinem Bruder ben Schild. Gib mir bie Lanke.

Cheude. D, meine Mutter, warest bu bier! Schwert, Schild und Lange find tlein. Sie wollen mir bie ersten Baffen geben!

(Der Rriegegefährt umgartet ibn).

Bermann. Führ' es wie Giegmar, mein Gohn!

Cheude. Du fiehft, mich fo ernftvoll an, mein Bater, und ich freue mich boch fo.

Bermann. Das Schwert ift es auch.

Chende. 3ch habe dich wohl eh' voll Ernftes gefehn, aber dann war's boch andere.

"Maugand. Liebe bein Baterland!

Chende. D, die Blumen auf dem Schilbe, Die find bed noch fconer, ale wenn bie Braute ben Frühlingereibn tangen.

Antwald. Und biefe Lange, blinkt fie bir genung?

Chende. Ach, Katwald, du lieber Fürst Katwald! 3ch weiß nicht, wo ich vor Freuden bin soll. Muß ich bier noch stehn bleiben?

Aatwald. Go lang, als die Barben fingen.

Bwei Barben.

Mana, Mana! er nahm bas Schwert! Schatt', o Eich', und flamm', Albor! Befranze bich, Braut, Gebier, o Mutter, und fang' in Rub!

Thuiston, Thuiston! er nahm den Schild! Schatt', o Gich', und flamm', Altar! Betrange bich, Braut, Gebier, o Mutter, und fang' in Rub!

Er nahm die Lanze, Mana! Thuiston! Schatt', o Eich', und flamm', Altar! Befranze bich, Braut, Gebier, o Mutter, und fang' in Ruh!

Einst saugt fie bem Saugling bie Bunbe. Schube, Gewaffneter, schube fie! Lang' und Schwert sep, wie ber Fittig bes Ablers, schnell, Bie die Rlaug, voll Bluts!

Biel fpitte bes Mutes ber Bach weg, wenn am tühlenben Abend

Bas triefende Reh jum Giegesmahle ftarzi; Die Harfe des Burben bauet; mit der Gonne der Streiter Leben untergeht, mit dem Monde die Seeten ausgehn.

Modan, Bodan! bewaffn' ihn, o Wodan! Auch mit Weisheit und Kuhnheit! Co wächst ber Wipfel der Freiheit hoch und fie währt, Wie die Eich' und ihres Sproffes Sprößling!

Cheude. Ach, mein lieber Bater!

hermann. Was nun folgt, ift noch ernsthafter. Denn bu follft bei dem Schwert fcworen, deine Mutter zu rachen!

Cheude. Das foll ich? Ja, das will ich! Ich will es, Bodan! ob ich gleich gittre. Ihr Fürsten, ich gittre vor Freuden.

germann. Eritt wieder in die Mitte, mein Cohn. Leg' die Lange nieder, gieb' dein Schwert und halt's in die

586. Sabt Mitleid mit feiner Mutter, ihr Gotter? Spridmir nach, was ich bir vorfage. Bei diesem Schwert, o Mana..

Cheube (er wirft fonell fein Schwert weg und reift feinem Bater bas Schwert von ber Seite). Wenn ich's ausführe, bann hab' ich ein Schwert wie beins ift!

Bermann. Mein Sohn! Arpe. Welch ein Anabe!

Aatwald. Schwore, fcmore! bu wirft es balten!

Bermann. Bei biefem Schwert, o Mana! verheiße ich bir ju rachen. .

Cheube. Salt' ein wenig inne, mein Bater. 3ch fann

jest nicht reden.

Hermann. Bei biefem Schwert, o Mana! verheiße ich bir zu rächen die Schmach meiner Mutter Thudnelda! — ben stolzen Triumphwagen! — die klirrende Kette! — durch Römerblut! — burch viel Tprannenblut! — burch Sang-lingsmörderblut! — durch das Blut ihrer Feldherrn! — Gib mir das Schwert.

## Bierte Scene.

## Die Porigen. Breuno.

Brenno (ju bem Druiben, ber ibn fubri). Führe mich beffer! Ift er hier? Lag mich nicht fo fehl treten. Ift er bier?

Hermann. Ach, mein Bater Brenno, wo fommft bu ber? Brenno. Run, fo bift bu denn hier. Ich habe nicht durchkommen konnen! Schon lange habe ich hier fepn wollen; aber die reißenden Regenbache und mein Alter und daß

mir ber Tag nicht mehr leuchtet! Ich habe bei den Siegern fepn wollen. Das ist bie Zweite! Ja, die Sieger haben Bodan mit mir opfern follen. Und nun geschieht es ja auch. Nun, so bist du denn hier. Deine hand, mein Sohn hermann, denn ich kann dich nicht fehn!

Hermann (er umarmt Brenno). Ach Brenno! du Freund meines ehrenvollen Baters fo lange; und meiner auch fo lange, schon seit meinen ersten Waffen! mein Lehrer, mein Kuhrer durch Thut! Er ist todt, bein alter Freund, und ach, er..

Drenno. Rlag' ihn nicht! Er ift in Balhalla, und hat jest gute Botichaft von une.

Bermann. Ja, Brenno, brei meiner liebften Rriege=

gefährten find gn ihm hingegangen.

Brenns. Komm ber, du guter Hermann, du ebler Sohn meines alten Freundes, daß ich dich noch ein Mal umarme! Nun, Thuistons und Mana's Gind zu deiner nenen Teuto-burgschlacht! hat Cacina seine Botschaft auch schon hin-untergebracht?

Sermann. Ihr Furften, ich tann es ihm nicht langer verbergen! Ich bin im Elend, Brenno! Wir tonnen fie vertilgen, und die Furften wollen sie nicht vertilgen, Brenno! Berzeih mir, bag mir die Thrane herunterfturzte!

Drenno. Trofte dich, ich habe bir nichts zu verzeihn. Da die Chrane dir floß, da floß Nomerblut! Aber was fagtest du sonst noch? Ich verstand dich nicht.

Bermann. Ste wollen Cacina gu Germanicus entfommen laffen.

Drenns. Ich versteh' dich noch nicht. Du willst mich alten Mann mit zu viel Freuden überhäufen, darum fagst du mir so Etwas, und hernach soll ich es viel anders boren germann. D, menn Das mare! Aber bie Fürften eleit vor unfrer Walbichlacht, vor Siegmars Schlacht, vor ber Schlacht ihrer Bater! Sie wollen dem alten Krieger Cacina fein, feftes Lager furmen!

Brenno. Alfo ift ed!

Insomar. Ja, Brenno, eh' ber Mond aufgeht, follft bu Wodan unter ben Leichen ber Uebermundenen im Lager. opfern.

Prenna. Nur Boban weiß, wann und wo wir ihm opfern werden, und nicht ihr! und nicht ich! Auch Das weiß ich nicht, wie ihr schlagen mußt; aber dach frage ich euch: babt ihr diese beiden Siegstage durch die Waldschlacht geflegt? oder habt ihr ein Lager erohert?

Arpe. Seut Dieg! morgen Das! Das Blutfpiel hat vie-

lerlei Burfel .

Breuns. Bodaus Shild auch! und manchmal fällt Tod. beraus. Biff, du denn nicht Felphere, hermann?

Gambrin Die Fürften find, Feldherrn, Druide!

Brenno. Und Cacina Sieger! Ach, ihr Götter, nun versteb' ich fie gang, die Kürsten! Ich bin alt, mich hat schon oft, verlangt, zu Siegmarn hinzugehn; aber unfre kühnen edlen Jünglinge, die diese beiden Tage nichts als Barus gedacht haben! unser ganges Bolt, welches weiß, daß es noch niemals Siner dieser schwindelnden Eroberer so blutig ernstehaft mit uns gemeint hat, als dieser Germanisus, dieser Casarssohn, den uns Tiberins mit acht Legionen zusandte!

Gin ganptmann. Deine Fürstinnen, find nun endlich

angefommen.

Arpe. Führe fie berauf. Bo find fie?

Der Anuptmann. Gie haben deine Erlaubnif vermuthet. Sie, find in ber Rabe. (Der hauptmann geste.)

Sambrin. Beiffage und, Druibe, wie ber Cafarofohn feinen Ernft fortfeben wirb.

Drenno. Ihr macht mir bas Beiffagen febr leicht. So horet benn, mas ihr euch felbft fagen tonntet, wenn ihr die Dinge aufehn wolltet, wie fie find. Wofern Cacina entfommt, und ihr auch bann hermann bindert, mit ben Romern zu ichlagen, wie ber Deutsche allein mit ihnen folagen muß: fo fann und fo wird bie Rache des Cafars noch fürchterlicher fevn, ale wir fie erwarten mußten, ba er Denn nun bat er nicht nur Barus ju rachen, fondern auch fich felbft. Acht Legionen gefchlagen! Gind fie es etma nicht? und ift er vielleicht dem Rheine nicht zugeflohn? Und acht Legionen, die er burch den Unblid ber Unbegrabenen bei Teutoburg entflammt batte! Und jeto biefe qualende Un= rub', was bas Schidfal ber vier Legionen fenn werbe, von benen er meiß, mo fie find und von Wem fie (benn meint ihr etma, daß er auch an euch denft ?) von Wem fie umringt find! Ihr febet boch, bag es ber Rache bes Cafare nicht an Nahrung gebricht fortzugluhn? Bann wird fie enden, biefe foredliche Rache? und womit? Denn ibr laffet gewiß nicht ab, hermann ju widerftebn! Rur Ging tann und Rettung fenn. Die Rurften Deutschlauds haben fich dem Reibe gegen hermann vermanicht. Dem gleichen Reibe gegen Germanicus, eben diefem Scheufale, verwunsche ich bich, - und nicht umfonst, denn du bist mir befaunt, - bich, großer Imperator in Rom, bamit bu ben Cafar mitten aus feinen Siegen surudrufft und wir durch diefe unfere einzige Rettung ge= rettet merben!

# Fünfte Scene.

Die Vorigen. Iftamona. Berminone. Sibufch.

(herminone bat Bogen und Rocher. Die Furfien fenten bie Schife bei ber Anfunft ber Furfitmen.)

Arpe. Ihr habt lang gefaumt. Meint ihr etwa, daß wir jest mit den Römern ohne Wunden fclagen? Den ersten Tag war's dicht daran, daß mir euer Beistand febr wurde gefehlt haben.

Inawona. Das bebende Reb, beine Tochter, hat mich fo lange aufgehalten.

Berminone. Bergeih mein Bater, ich fürchtete . .

Arpe. Und mas? Wende bich weg, wenn's an den Langen blutet.

Herminone (leifer, Intem fle nach hermann fiebt.) Meine Mutter, wer . (in Arpe). Die Langen find es nicht, was ich am meisten fürchte.

Arpe. Und mas ift es benn?

Iftawona. Bielleicht die Romulus und Remus auf ben Selmen.

Berminone. Auch Die nicht, meine Mutter; aber ber Erfumphwagen!

Antwald (ju Bermann leifer). Die Fürstin ift fein fo furchtsames Reb; benn Diefen burfen wir nun auch fürchten.

Iftawona. Sie mare gar nicht getommen, hatte fie nicht eine fo große Begierde gehabt, Fürst Malwends Adler ju feben.

Berminone. Den Abler? Fürst hermanns Abler benn! Meine Mutter, ich wollte unsere Krieger für ihr Baterland streiten sehn, Das wollt' ich! (Leifer.) Aber sage mir, wer von ihnen ift hermann?

Iftamona (ju Malwend). Fürft hermann, reiche ihr bei: nen Abler, bag fie ibn recht befeben tann.

Cheude. Mein Bater, heißt denn Furft Malmend auch hermann?

Berminone. Bift bu Thuenelda's Gobn?

Cheube. Der bin ich und ich habe heute meiner Mutter Thuenelba Rache bei bem Schwerte geschworen, bei meines Batere Schwert und nicht bei diesem fleinen!

germinone. Das war eine eble Thrane, bie bir megfturgte, hermann! Gludlicher war ich nie, als heute, da ich enblich ben Befreier bes Baterlandes febe.

Arpe. herminone.

Berminone. 3ch verfteh bich nicht, mein Bater.

Arpe. 3ch fage dir, daß du eine Rattin bift!

Hermann. Ich danke dir, herminone. Ja, Wodan ließ mir meine Stirn heiß gluhn und mein herz laut aufschlagen, daß ich mein Baterland retten konnte! Dir, Arpe, konnte ich antworten, daß ich ein Cherusker bin; aber laß uns so nicht reden, edler Bater dieser edeln Tochter. Wir sind Deutsche.

Arpe (fiebt auf). Gib mir beine Sand, hermann. Du bift beiner Schlacht werth!

Iftawonn. Aber ift benn bier Streit gewefen? 11m ber Gotter willen, euer Streit ift Leben ber Eprannen!

Berminone. Unfere Junglinge machten einen Chazer jum Gefangenen. Sie wollten ihn tobten, ich rettete ihn noch. Er hat vor Rurgem Thudnelba gesehn. Er fteht am Eingange.

Ingomar. Der Chazer foll herauf tommen.

Cheube. Der liebe Mann hat meine Mutter gefehn!

herminone. Freut bich Das eben fo febr, als bich beine Baffen freun?

Cheube. Eins murbe mich noch mehr freun, als felbft meine Baffen, ach bas Gine, wenn ich fie felbft fabe!

Ingomar (ju bem Chajer). Bo fommft bn ber?

Der Chager. Bon Germanicus.

Ingomar. 200 willft du hin?

Der Chager. Bu Cacina.

Ingomar. Billft bu es fagen?

Der Chager. Rein!

Ingomar. Go mußt du fterben!

Der Chager. Das mag gerecht fenn ober nicht, fo machtt bu es doch, wie bu willft, und alfo habe ich bir weiter nichts ju fagen.

Ingomar. Werde baburch wieder ein Deutscher, daß bu und beine Botschaft fagst. Rur Dieses kann bich retten und mehr als retten, benn ich will bich belohnen.

Serminone (in bermann). Warum fprichft bu nicht von Ebuonelba mit ibm?

Bermann. Das Andre geht vor.

Der Chager. Ingomar, feit wann ift ober wirb man ein Deutscher burch Ereulofigfeit?

Bermann. Wie lange bift du bei ben Romern?

Der Chager. Seitdem wir ihre Sulfevoller find.

Bermann. Die Fürstin herminone hat mir gefagt, bas bu Thueuelda vor Aurgem gefeben baft.

Der Chager. Ja, hermann, ich habe beine edle Fürstin gefeben.

germann. Bann?

Der Chager. Im Anfange diefes Feldzuges. Sie mußte nicht, bas wir Chager ben Romern hulfen und fie glaubte, bas ich bich febn murbe, und ich febe bich ja nun auch.

Bermann. Schweig! (Bu Berminone.) 3ch mag ihn nicht fragen! Eins nur: Lebt mein Sohn?

Der Chuger. Er febt.

Cheub'e. Mein Bater, o frag' ihn boch auch nach meiner Mutter.

Bermann. Raum tann ich, mein Sohn! Fürchteft du bie Antwort nicht auch? Wie begegnen fie ihr?

Der Chager. Gie wohnt auf bem Lande und fieht Benige. Ber ju ihr tommt, begegnet ihr mit Ehrerbietung.

Bermann. Du haft mein herz erluftet? Saft bu fie weinen gefeben?

Der Chager. Rein! uber fle 'fieht febr bleich aus und viel anbere ale gu Warus Beit.

Bromann. D Bertha! meine Ebushelba!

Chenbe. Ich, meine urme Mutter!

Bermann. Erfit fie einen Dotth?

Der Chazer. Se hat weder Jagbfpieß noch Dolch noch fonst etwas gum Gebrauch. Ihr Wort, da ich wegging, war: Sag Hermann, daß ich wie die Blume am Bache düche! Mein, sage Oas nicht; sage ihm, wie es ist, daß ich wohl nicht lange mehr leben werde! Sage ihm, er soll um meinetwillen nichts thun, was er sonst nicht thate. Aber er liebt ohne Dieß, und muß sein Vaterland mehr lieben als mich! Sage meinem Hermann, sage dem Streiter für die Freiheit Deutschlands, daß ich ihn nie vergessen werde!

Chenbe. Du guter Dann!

Der Chazer. Daß er aber, wenn er bittere Stunden hat, fie nicht durch mein Andenken fich noch bitterer me-

foll, sondern fich dann nur feiner Chudnelda erinnern, wenn er des Tyrannenblutes so viel vergießt, daß fie teine Triumphe halten können!

Cheude. Mann, bu fprichft wie ein Gott!

Der Chager. Denn aledann werden mich die hoben Romerinnen nicht vor dem fchrecklichen Todeswagen febn!

germann. Geb, ich halte es nicht mehr aus! Laft ihn noch leben.

Ingomax (m einem Rriegsgefährten). Sage gu ben Junglingen, bag er noch nicht fterben foll.

Hermann. Weist bu auch, herminone, wie Thusnelda vor dem Casar stand, da sie ihm Segest übergab, er, nun nicht mehr allein der Verräther seines Vaterlandes, sondern auch ihr Verräther? Unter den hoben Frauen stand sie, aber meines Sinnes, nicht seine Tochter, sondern mein Beib, zu stolz um zu weinen, tein bittender Laut; den Fenerblick (ach, ich tenn' ihn wohl) auf den schwangern Leik, auf ihr ungebornes Kind, das nun schon Stlap war! herminone, und zu diesem Allen nun noch der schreckliche Todeswagen! herminone! jenes Mitleid, durch viel des Tyraunenblute den stolzesten aller Verhöhnungen, den Triumphen Einhalt zu thun durch unversiegende Wunden ohne Jahl, durch Todeswunden ohne Jahl — das Mitleid werden hente die Führer unserer Heere mit ihren Kürstinnen nicht haben!

Breminone. 3ch verfteh' bich nicht.

Bermann. Wir wollen nicht mehr davon reben.

Iftawona. Ich aber will bas fürchterliche Gebeimuis wiffen.

Sambriv. Das Geheimniß ist furz dieß: Wir wollen die Romer in ihrem Lager vertilgen, und hermann will mit ihnen noch im Balbe hernmaieben.

Aatmatu. Ja, Dus will er und gwar fa, wie er einst amch hernmyog und dahurch machte, daß fogar ein Triumph über andere Wölfer, Tiberius illprifcher, aufgeschoben ward.

Berminone. Alfo ift hermann nicht Felbherr? D mare ich bei meinen Reben geblieben! benn unn feb' ich ihn gewiß, ben fihrealichen Todeswagen!

Iftamona. Wilft bu bich denn niemals erinnora, bas bu eine Kattin bift?

Herminone. Soll ich es etwa ichon vergeffen haben, but ich taum entrann, da wir Katten und jungft überfallen ließen, und die Romer Knaben und Greis, Kind und Mutter todteten, und die Junglinge nur durch Schwimmen vor dem Würgen sich über die Eder retten konnten?

3ftawona. Romm! Bercennis lub une ju fich ein. Wir tonnen nicht langer faumen!

Herminone. Wenn du nur erft vor dem Lager der Römer vorüber wärft, meine Mutter! Es ift doch fo nab', fo nah' und sie haben das Auge und den Schwung des Fallen, wenn sie Triumphbeuten, wie du bist, auflauren. Dazu wird ihnen burch beine Facteln der Blick geschärft.

Iffamena Bacht bu oder traumft bu? Romm!

Berminone. Ich weiß fo gut wie bn, bag ich traume; aber Eraume haben Bebeutung und oft foredliche.

(Sie geht ichnell voren. Iftamona und Libufch folgen.)

Bermann. Ich unterwerfe mich eurer Entscheidung. Aber gestattet mir, nur noch Etwas zu fagen, so wenig ich auch glaube, daß es euch bewegen wird.

Cambriv. Wir geftatten's, allein fep furg!

Sermann. Bas bulbet, wer ein Mann ift, nicht wegent bes Naterlandes! Fahr' bu fort, mir zu begegnen, wie bu thuft, aber hore. Cafar hatte taum fieben Taufend. Er

Digitized by FEOOGLE

machte sein Lager noch kleiner, als für diese Jahl. Die Ehore schloß er, dem Scheine nach, durch gehäuste Rasen, und auf dem ungewöhnlich hohen Walle ließ er nur wenig Wachen herumirren, Alles in der Absicht, daß er sechszig tousend Galliern desto verächtlicher wurde. Diese ließen sich durch Casard verstellte Furcht zum Angriffe verleiten. Aber, nun brach er auf ein Mal aus allen Thoren hervor, tödtete und zerstreute so rasch, daß die wenigen Fliehenden die Wassfert wegtwarfen, um nur zu entsommen.

Sambriv. Das magft bu wohl in bem Fabelbuche von Cafare Thaten gefunden haben. Denn er fpielte, bore ich, manchmal mit dem Griffel und foll bas Fabelbuch felbst gesichteben haben.

Bermann. Woher ich es wiffe, baran liegt nichts, aber Alles baran, daß Cacina Schritt vor Schritt Cafarn nachfolgt. Ein engeres Lager, als vier Legionen haben mußten, Rafen in den Thoren, auch fuhren sie noch spat in die Nacht mit Erhöhung bes Walles fort.

Ing omar. Bier Legionen? Berfteh' ihn nur recht, Gambriv.. Er rechnet eine ziemliche Anzahl Kohorten mit, weil sie noch nicht begraben find.

Bermann. Meine Kriegsgeschirten haben scharfe Augen, ich befehle fehr bestimmt und weiß fehr genau, wie ftart bie Legionen noch find.

Malwend. Aber find wir denn Gallier?

Hermann. Sep gerecht, wie der Deutsche stels war, und perachte ein Bolf nicht, das ehemals Krieger hatte, wie wir find, und das jest im Elend ift.

. Malwend. Wie mir?

Bermann. Das felbst zu ber Beit, ba es diese Arleger nicht mehr hatte, sich vom Joche loszuarbeiten strebte; und in der blutigen Arbeit sogar Cafarn furchtbar ward.

Malmend. 3d war ungerecht.

Bermann. Ueberdas verftehn die Gallier den Lagerfturm beffer als wir. Dieß macht die Sache von Ungefahr gleich.

Arpe. Und die Feldherrn der Gallier, die bamals fochten ?

Bermann. 3ch tenne fie nicht.

Sambriv. Und fenneft du denn boch!

Bermann. Ber weiß, wie bu, Arpe, Bas ein Relbbert ift? Aber wird gleichwohl unfer Seer felbft bich noch febn, noch hören, wenn auf ein Mal aus allen Thoren nichts als Lange und Schwert hervorbricht, Derer hervorbricht, von welchen es eben erft noch glaubte, daß fie fich lieber in die Erbe vergraben mochten, ale folagen? Ein fo folenniger Umfprung der Sachen pflegt die Traumfleger auf foredliche Art zu meden! Mit Diefen endigt es felbst bann folimm, wenn fie in ben gemablteften Gegenden der Balbichlacht fecten: wie muß es nun vollends mit ihnen bei Lagerstürmen endigen. Solche Sieger waren wir einft auch, ba wir, nach= dem durch das Blut ber zwanzig Centurione der Bund gemacht war, die Beute vor der Schlacht losten; dem Sueven fiel bas Gold, dem Chetuster die Pferde, dem Gitambrer bie Befangnen, und da wir dann auf Drufus, der in bem tiefen Baldteffel umzingelt mar, wild und ohne Schlachtordnung, Bufturgten; er aber . . Doch ich mag nicht ausreben! Wem ber Borfahr nicht Barnung ift, der wird's dem Nachtommen fen.

Sambriv. Mich daucht, Arpe, daß er immer ftarter in der Kriegekunft wird. Er fest ihr nun gar den Kranz der Ermahnungen auf!

Agtwals. Und und baucht, bas beine Erintberner immer größer werben, und bu fie innner tiefer leerft!

Bermann. Lug ibm von Conne ju Mond reben! Aber, o Arpe, mein Bundegenot, ba Barus weber bich noch mich besiegte, wie ift es moglich, daß du eine folde Stimme mitgebiff? Doch, bu gebift mobl überhaupt nicht mit. Du weißt es mur au febr, and ich merte es nur au febr, bag bu allein da bift.

Ingomar. Allein, Sohn Siegmars, ben ich, als Anaben, bald bet dem Arm und bald bei dem Rug aus dem Bache 30g? Malwend. 3ch frag' auch, hermann. Doch, antworte nicht. Du wolltest und nicht beleidigen. Du fcheineft febr

gewiß davon ju fenn, bag es Caeina wie Cafar im Sinne

babe. Bober tommt bir biefe Gewiftbeit?

Dermonn. Daber tommt fie mir, bag es ber Rrieger, welcher bas vierzigste Mal zu Kelbe gebt, nicht anders machen wird, als er es allein machen tenn. Es ift feine einzige Soffwung. Jebe anbre, an bie er fich halten wollte, mare Stoobbalm. Aber glaubt mir nicht; unterfucht es felbft. Schiet ju Cacina binuber. Er wird ben Befendeten nicht annehmen; benn wie tonnte er und fein Lager febn laffen? aber er fcidt gewiß ju uns, um fich zu erfundigen, was wir ibm wollen. Da ihr einmal fo fest entschlossen fend, und such also Cacina's einzige hoffnung teinen Kummer macht; to bann es euch wenigstens Beluftigung fenn, wie fich ber Romer brohn und wenden wird, ench gum Lagerflueme gu reizen und eure Absicht auszusorschen. Und verrathet ihr ihm biefe durch enven boben Ton, oder fagt ihr fie vielleicht gar in ber Sipe gevade beraud; fo tonnt ihr gugleich bemerten, wie er da mit aller Rraft ftreben wird, daß fich fein bitteres Lächeln nicht in Sohnlache verwandle, weil ihm bann bie

gange. Seele von blutiger Wonne voll ift; benn er fieht nun teinem gewöhnlichen Siege entgegen, sondern einem, der auf zwei Tage folgt, an denen fie so Bieles rachen wollten, und so sehr der Rache vergessen mußten, daß ihnen nichts übrig mar, als für ihr Leben zu fechten!

Gambriv. Bas fagte er ba Alles? Ich hörte es nicht recht; denn ich trank eben.

Antwald. Wie man bir boch zuweilen die Dinge ohne Maß und Ziel deutlich machen muß! Du hörtest recht gut, was er sagte; bu verstandest es nur nicht. Ich will es dir erklaren. Bringt ihm ein volles horn! Roch eins! Bringt mir auch eins. Erint! Das andre auch, wenn du magst?

Sambriv. Barum aber zwei auf einander? Bas willft bu bamit?

Katwaid. Run, fo befinn' bich, ob du es magft vber nicht, befinn bich, befinn bich!

Cambrin. Ei mas? Ich trink ed! Barum trinkft bu beine nicht?

Antwald. Ich? (Er giebt es wes.) Höre, Gambriv, bas erfte horn hatte Cafar eingeschenkt, und das trank (du stelltest ihn vor) der Feldherr der Gallier. An dem zweiten horne schenkt jest Cacina ein, und das wirst bu, zu deinem eigenen Vergnügen, zu deinem Gedeihn, zu deiner Frohlicheit, vom Rande bis zum Boden austrinken!

Sambriv. Marfe! fo bald Dies vorbei, und alle das Wolf brüben tobt und ihr Feldherr gefangen ift.; fo führe ich Krieg wiber dich!

Antwald. Dant bir, o hertha, Gottin bed Friebens, \_ bag ich biefen Rrieg nicht haben werbe.

Arpe. Lag und hinüber fchiden, hermann.

Betmann. 3ft Sorft hier? Geb binuber, Sorft.

gerft. Bes foll id Girine fingen ?

hermann. Bem er bit, wier meine Bermuthung, annimmt; fo tommt es er sunge Stunden Baffenftillftand micht en.

Aatwald, Se war is war nie, bis horft wieder bennet, ein Bent der Suten mendage? Denn Gambrid und Japanen: werten mie wat demen Anterricht von der Bei wat Ben aren, wie die Sugar erwert werden muß. Jener u. v. annet, wan is we angerien! (Er fingt.)

der se ur Jenned mit im.

A semanter and

The same or Justice that

-

Series of the first tenth of the series and the series and the series are the series and the series are the ser

2 mm

C. Turne sine: in June mit, me pe fafer.)

an (m) some re arrange me se cons

F. Same & James

a man a firm a firm set set.

A 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200

Printer The

Bermann. Es find viel traurige Schicfale einzelnet Menschen, niedergestärzte hoffnungen, todbrobende Bunden, bie der Sute von dem Bosen empfing, geheimer Gram, der einwurzelt, Liebe, die verachtet wird, und, ach, auch Freiheitsgefahr: allein, was sind fie, sobald ihr sie neben das Schickal eines Boltes stellt, welches eine Schlacht verliert! und gar neben eines unüberwundenen, welches die Schlacht.

Ingomar. Wie dn muthest! Die Lippe wird bir bleich! die Stimme dumpf!

Antwald. O mareft du schon jest zum Tode bleich und verstummtest; so hattest du zu der Vertheidigung eines Angriffs ausgewuthet, der sich nicht mit Siege, aber mit deinem Tode endigen kann!

Hermann. Die Schlacht, wollte ich fagen, gegen bas Bolf verliert, das keinen Erdwinkel und keine Meerenge übrig läßt, wo es nicht gebieten will! Und bann der Graud von Allem, das Unedelste, Niedrigste, Niederwerfendste, daß dieses Bolk, auch aus Goldsucht, gebeut! Es ist schrecklich, sehr schrecklich!

Katwald. Wenn es mit jenen Schickfalen ber Einzelnen sich nun entwickeln foll; so beunruhiget mich die Erwartung nur, als ware sie der Pfeil eines Knaben, der mich verwundet hatte. (Forn tamme aurac.) Allein, wenn das Schickfal Aller dem Ausgange naht, wenn ihr Wohl am Rande des Abgrunds ist, zwar noch gehalten werden kann, aber auch hinabstürzen: so martert mich die Ungewisheit, als blutete ich von der Lanze des Kühnsten der Legion!

Sorft. Cacina ließ mir fagen : Er verehrte bie Sieger au febr, um nicht zu ihnen zu fenden und fich zu erkundiger was fie von ihm verlangen. Um und feine Berehrung be gorf. Bas foll ich Carina fagen ?

Sermann. Wenn er bich, wiber meine Bermuthung, annimmt; fo tommt es auf einige Stunden Baffenftillftand nicht an.

Aatwald. Wie ware es, wenn ich, bis Horst wieder kommt, ein Wenig den Barden nachsänge? Denn Gambriv und Ingomar werden und wohl keinen Unterricht von der Art und Weise geben, wie das Lager erobert werden muß. Ihnen ist es genug, wenn sie nur angreisen! (Er singt.)

Schon war ber Tannenaft nicht fern,

Bom verfolgenben Ur.

Balb geborte bes Beffegten horn

Dem erften Langenwurf.

Warum verlagt ihr mich fo, Barben? Warum blatt mir Reiner gum Liebe? (Er finge. Ein Barbe fpiett bagit.)

Da spotteten . .

(Bu Ingomar, indem er dem Barben winft, inne ju hatten.) Bergeib mir meine Deutlichkeit. Wir Marfen find ein-

med nicht anders. (Er fingt.)

Da spotteten bie Ingomare

Der leichteren Jagb.

Sie fprangen ben Gprung am Berge nicht mehr,

Und ftanben umber um ben Ur.

Und marfen die Langen auf ihn; Da fios ihr Blut! Gie farben, ober fiobn.

Gewendet brullte bas Thal hinaus

Der fiegenbe Balbiprann.

Rühnheit ift Gottergabe! Richts Ebleres gaben fie! Ueber den Stolzen goffen bie Dufen Berwegenbeit in Etromen ans.

Germann. Es find viel traurige Schickale einzelnet Menschen, niebergestärzte hoffnungen, toddrobende Bunden, bie der Sute von dem Bosen empfing, geheimer Gram, ber einwurzelt, Liebe, die verachtet wird, und, ach, auch Freiheitegefahr: allein, was sind fie, sobald ihr sie neben das Schickal eines Bolles stellt, welches eine Schlacht verliert! und gar neben eines unüberwundenen, welches die Schlacht.

Ingomar. Bie du witheft! Die Lippe wird dir bleich! bie Stimme dumpf!

Aatwald. O mareft bu ichon jest gum Tode bleich und verstummtest; so hattest bu zu ber Vertheidigung eines Angriffs ausgewuthet, ber sich nicht mit Siege, aber mit beinem Tode endigen tann!

Hermann. Die Schlacht, wollte ich fagen, gegen bas Bolt verliert, bas teinen Erdwinkel und teine Meerenge übrig läßt, wo es nicht gebieten will! Und bann der Graus von Allem, bas Unedelste, Niedrigste, Niederwersendste, daß bieses Bolt, auch aus Goldsucht, gebeut! Es ist schrecklich, sebr schrecklich!

Aatwatd. Wenn es mit jenen Schidsalen der Einzelnen sich nun entwideln soll; so bennruhiget mich die Erwartung nur, als wäre sie der Pfeil eines Anaben, der mich verwundet hatte. (Forn fommt aurad.) Allein, wenn das Schidsal Aller dem Ausgange naht, wenn ihr Wohl am Rande des Abgrunds ist, zwar noch gehalten werden kann, aber auch hinabstürzen: so martert mich die Ungewisheit, als blutete ich von der Lanze des Kühnsten der Legion!

Sorft. Cacina ließ mir fagen: Er verehrte bie Sleger gu fehr, um nicht zu ihnen zu fenden und fich zu erkundigen, was fie von ihm verlangen. Um und feine Verehrung besto

mehr zu zeigen, habe er einen Deutschen gewählt. 3ch bente, Diefer tommt balb; benn ich fab Faweln hinter mir.

Aatwald. Wenn mir und boch auch ein Benig verehrten und und bei Cacina nach der Zeit seiner Anfunft bei Germanicus erkundigten; auf dem Dammet meine ich.

Ein Aanptmann. St ift Flavlus, ber tommt. Er hat einen jungen Romer bei fich, beh Schild fehr von Gotbe glangt. Sie gingen bicht bei unfern Feuern varbei. Sie tommen gleich.

Brenno. Ich bin froh, daß ich blind und tein Krieger bin. Denn, fo feh' ich den Berrather nicht, und fo brauche ich mich nicht gegen ihn zu verstellen.

## Sechste Scene.

# Die Vorigen. Flavius. Italus.

Stavius. Ich habe mich schieden laffen, mein Bruder, um bir noch ein Mal zu banten, bag bn mir bet Bentoburg bas Leben gerettet baft.

Bermann. Bielleicht bewegten bie Gltter Brenno's Berg wicht umfonft, bag er einwilligte; vielleicht follte eine Stunde tommen, ba du zu beinem Baterlande gurudfehrteft. D, mochte es bie jestge fenn, mein Bruder!

Stavius. 3ch tenne die Rurften nicht Alle.

Bermann. Diefe Beiben, Malmend und Ratmald, find furften ber Marfen.

Inasmar. Und du haft et gewagt, ohne Geifel zu uns gu fommen ?

Stanius, 3ch hoffe, bie Fürften Beutschlande traim es mir gu, bag ich im ben Schlacht mehr mage.

Hermann. Die Fürsten Deutschlands munschen nut mir .. Wenn du ad thun wolltest, so ware jest die rechte Beit. Du kam'st nicht, ohne Berdienst gegen dein Baterland zuruck indem du und vielleicht Dinge anzeigen könntest, die und, die aledann auch, wichtig waren: und du rettetest dein Erben zum zweiten Mal.

flavins. Bie meinft bu bas Leste?

Hermann. Ich weiß nicht, wie wenig, ober wie viel hoffnung ihr euch macht, aus unfern Malbern zu tommen, aber Das weiß ich, daß du, unerfannt, in großer Gefahr bift, in ber Schlacht zu fterben; und erkannt, konnen bie Gatter bich taum retten!

flavins. Wenn nun aber die Gotter und wir unfer Seer retteten?

Bermann. Das ift viel hoffnung.

Karmald. Bielleicht hatte Barus auch fo viel hoffnung. Stavens. Bielleicht auch nicht. Wir find naber bei bem Damme als ihr.; auch ist er so breit, duß wir balb davüber kommen können; und dazu ift jenfaits die Waldung weniger bicht.

Ingomar. Unfer Entichluf ift gefaßt.

stavius. Die Wege nach bem Mheine zu migen wohl zu gut für und tonn. Ich febe, daß die Rleinheit unfers Lagord euch reigt: und allerdings verrath sie ench, daß wir viel Tobte haben. Doch, was rebe ich hiervon? Genung, daß der Damm nah und breit ist.

Sumbriv. Das war viel Gefpolch von einer Gache, bie burch Gefprach, uicht ausgemacht werben fann. Die fommt

die dies Erinihorn vor, Romer? Doch, du trintft aus gier: licen Schalen; alfo wohl ziemlich barbarifch?

Stavius. Du fcheinft große Erinthorner ju lieben.

Aatmald. Ja, Die liebt er! Das zweite, Gambriv, bas bu vom Rande hevnnter leertest, fcmedt dir auch wohl jest noch fehr toftlich nach?

Sambriv (su Flavius). Was kann ich bafür, bag ber Ur, ben ich erlegte, und von bem ich bas horn nahm, so groß war? Ihr jagt wohl brüben über ben Gebirgen nichts als Webe, oder fangt Abgelchen. Wie haltet ihr's, wenn ihr nun eins von denen mitgefangen habt, die euch Schlachten, wie es ihrer in Deutschland gibt, zu weissagen pflegen? Last ihr es in der Angst Kiegen, oder rupft ihr's?

Stavius. Go ein's machen wir firr; und fo wird's fluger und weistagt Sieg.

Hermann. Damals, ba ich Brenno erbat, die Lofe nicht zu werfen, lag unfer Bater todt vor uns, und ich mußte es nicht. Du errathft, welche Einwilligung hierdurch die Gotter von mir abwandten. Willft du fie wegen des letten Blutes beines Baters nicht ausschnen, das ihm in einer Schlacht flof, in der du wider ihn strittest?

Slavius. Ich habe ben Tob meines Baters beweint, nicht ohne Bermunberung, baf er, bet fuhne Rrieger, fo alt geworben war.

Drenns. Du batteft bamals bie Ebrane noch gefannt? Es ift bimfonft, hermann, bag bu dies Romethers bewegen willft.

Sermann. Ich traue Sieginare und Bercennis Sohne nuch, Wiel von dem herzen eines Deutschen bu.

Stavins. Ift meine: Mutter in bem Reger?

Cheude. Ja, beine Mutter ist hier; aber meine Mutter ist in Rom! Haft du meine Mutter in Rom gesehn, Flavius? Slavius. Ist Das bein Sohn? Du hast ihm schon Waffen gegeben?

Cheude. Ja, ich bin Thudnelba's Sohn, und ich habe bet bem Schwert . . Soll ich es ihm fagen, mein Bater?

\$1 avius. Was wolltest du mir denn fo gern fagen, lieber Rnabe ?

Cheude. Ich heiße Thendel und ich wollte dir fagen, ja ich fage dir, daß ich meiner Mutter Thudnelda Rache bei dem Schwert geschworen habe! (Su Ralus.) Was tuffest du mich, Römer? Nicht noch ein Mal, fage ich bir!

Manins. Bewiß, ihr gurften, ihr fept fehr gegen und aufgebracht, daß ihr eure Cohne fo fruh jur Rache . . .

Cheude. So ein Schwur macht luftern nach den Ablerw. (Er lauft nach Malwends Abler bin und fiebt ihn an.) So vor Mana! So durch Sauglingsmörderblut! So durch Das Blut ihrer Feldberrn! Flavius! Bas hat dir Malwends Abler gethan, das du ihn auch nicht ein Mal anfiehst?

Drenno. Ratwald, Wodan mar bei Teutoburg auch'etwas wiber fie aufgebracht!

Stavius. Ha! ich weiß es wohl, wie ernsthaft ihr es wieder vorhabt.

Brenno. Weift bu auch recht, wie ernsthaft? Wie ber Tod, so ernsthaft! wie bas Stillichweigen unfrer Schlachtfelber, wenn nun Alles vorüber ift! So wird es nun balb mit euch fepn, und Jupiter muß dann Götterbotschaft vor unferem

Beere varausfenden, wofern er frühere, als unfre Antunft bringt, für Germaniens beschloffen hat.

Bermann. Thuifinelda! (Indem er Theube aus Brenno's Memen in feine nimmt.)

Flavins. Druide! bu unternimmft es umfonft, mich hierburch ju foreden. Warum wirfft bu beine Lofe nicht? benn bie bounen foreden.

Brenno. Ich tenne noch andre Lofe! Die meine ich, welche bie beiben tetten Tage hermann über euch geworfen bat. Aber fie haben wohl nichts, das fcredt; teine Ahnung vom Bevorftebenden; es blutete nicht, wo fie hinrollten, und der Todtengraber fchaufelte da nicht auf!

Chaube. Ach, Brenno, schaufelt er auch, wenn men Woler nimmt? oder wartet er dann, bis man so bluthenweiß ift wie bu?

Stavins (nach langem Stillfdmeigen). Bad verlangen bie Aurften Deutschlands von Cecina?

Ingeman. Wir verlangten nichte: wir wollten ihm Baffenftillftand anbieten, bag er feine Tobten vollende bes graben, und wir unfer Siegsfest besto freblicher fortfegen konnten.

Stanius. Alfo hattet ihr icon Siegefest?

Angomar. Warum follen wir es nicht halten?

Stavius. Wir hatten freilich Biel mit Begrabuiffen zu thun, und sind mit ber traurigen Arbeit auch noch nicht zu Ende. Das wurden wir indes doch sepn, wenn Cacina dies Mal den Ball nicht mehr erhöhn ließe, als sonst.

Ausomar. Fürchtet ihr unfern Angriff? Liavina. Wie kannft bu einen Romer fragen, ob er fündte?

Ingomar. Geftern, als ihr ber tromien Stelle zuefttet, gabt ihr ungefragt Antwort.

Sambrin. Recht, Ingomar! Ihr wolktet, bas wir nach bem Umfange bes Lagers von der Jahl eurer Tobten urtheislen sollten. Doch, ihr irret, wenn ihr glaubt, das ihr uns hintergangen habt. Euer Lager ist viel zu groß! Dies, Hermann, bamit sich das bittre Lächeln in Hohnlache. . und auch sonst noch aus Ursachen!

Slavius. Bietet ihr noch Baffenftifftand an?

Hermann. Nun nicht mehr, weil Cacina unfern Oberften zurückgewiesen hat. Aber, mein Bruder, bift du benn gang unbeweglich? Willst du Deutschland, deiner Mutter, und mir nie wieder angehören?

Cheude. Willft bu nicht, Flavine? willft bu nicht? Aber Wer ift denn diefer junge Romer, ben du bei dir haft? Er batte mich nicht tuffen follen; allein er gefallt mir boch.

Flavius. Diefer junge Romer, Chende . .

Cheude. Du siehst ja fo munter aus, und haffest boch bein Baterlanb!

Itaius. Nein, ich halte es nicht mehr aus! Hermann! ihr Fürsten! ich bin Flavius Sohn! Ich bin allein deswegen berüber gekommen, um euch zu sehn. Ich weiß nicht, was für eine Liebe zu Deutsbland mich antrieb. Ich konnte ihr nicht widerstehn! Mein Wate,, wenn es dir möglich werel Hermann, ich bin heute sehr glücklich und sehr unglücklich!

Finvius. Fürchteft bu bei ben Legionen gu bleiben, Italia ?

Italus. Bomit habe ich Das von bir verdient, mein Bater? Ihr Fürsten, noch nie habe ich meinem Bater widersfprochen; aber jest muß ich es thun und ench sagen, daß ich Das nicht verdient habe.

Cheube. Ja, wohl ift er ungludlich; benn er liebt fein Waterland. Nun follst bu mich viel Mal tuffen, Italus!

Italus. Und Bercennis ift im Lager, hermann?

Mavins. Die mußt bu nicht fehn. Wenn du fie noch ein Ral nennft, fo entfernen wir und.

Italus. Wart ihr Alle bei Teutoburg, Fürst Ratwald? Aatmald. Ingomar nicht, ich auch nicht. Ich trug da= male noch teine Waffen.

Italus. Thudnelba'd Bater auch?

Cheude (fur nich, indem er nach Italus fiebt). Es ift mahr, die Romerwaffen glangen fehr, aber mein Schild ift doch noch fooner!

Sambriv. Der Berrather mar auch ba!

. Brenus. Und ein Anderer ift hier!

- Stauins. 3ch bin ein Romer, Druide!

Italus, Ach, und mein Bater! Ich bin herübergetommen, die Fürsten meines Vaterlandes zu sehn, und zu hören, was Das vor Lieder sind, die euch so eutstammen. Du haft mir versprochen, mein Vater, daß ich ein solches Lied hören soll.

Alavius. Rann ich ihm mein Wort halten?

Ingomar. Du faunft.

Werdomar. Willft bu ein Lieb von Tentoburg hören, Itglud ?

Italus. Rein andred. Du famft mir guvor.

Werdomar, Ein Lied von Teutoburg fann dir nicht allein gefungen werden. Barben, wendet euch gegen bas heer!

Ein Cher.

: Schwester Canna's, Winfelbs Schlacht! Wir fahn bich mit webenbem blutigem Laar, Mit bem Flammenblick ber Bertilgung, Unter bie Barben Balhalla's fcmebent

Hermann sprach: Sieg ober Tob! Die Romer: Sieg! Und drohend stog ihr Abler. Das war der erste Tag.

Sieg ober Tob! begann Ihr Felbherr nun. Hermann schwieg, Schlug. Der Abler flatterte. Das war ber zweite Tag.

Bwei Chore.

Der britte tam. Gie schrien: Flucht ober Tob! Flucht ließ er den Freiheiteraubern nicht, Flucht nicht ben Gauglingsmördern. Es war ihr letter Tag!

Bwei Barben.

Rur Boten ließ er fliehn. Sie tamen nach Rom. Burud wehte ber Mahnenbufch; die Lanze schleppte Stäubend nach; bleich war ihr Antlin. So tamen die Boten nach Rom.

In feiner halle faß ber Imperator Detavianus Cafar Augustus. Mit ber Traube Nectar fullten bie Schale Venaten bem boheren Gott.

Die Fibte Lybia's schwieg vor ber Boten Stimme, Der hohere Gott rannt' an ber halle Marmorfaule die Stirn: Barus, Barus! Die Legionen, Barus!

Die Melliumenn pitrama jage, für das Sanctund Die Europe pu desen die mall unter den Meigernden Das Ernellen.

Sie der die Antispyenneter. Die Gegeshämm: weder die Meigenoben, "Auf Emprissellen mit der Min geleinen.) (Ausb' al auf enig:) Er rufte: Buruf. Beruf! Die Kujinnen. Buruf:

Siic

Sancher Come?. Muriche Salade! Mir den dus met Nebeniem blutigen Laur, Mir dem Sammendal der Bertigung, Unter die Barben Madhala's fewerien!

Iralus. Mein Beter, mein bester Beter! ach fonnteft bu -

# Siebente Scene.

## Die Vorigen, Percennis.

Bercennis, hertha und alle Götter! mein Sohn Flavins! Run, nun, rede! rede! fag' ich. Bist du Flavius? der haffendwärdigste und auch der Gehasteste unter e Mutter geboren haben? Bist du Flavius? Bist seinen Bater in der Leutoburgschlacht in sein Blut it bist du's? du der Batermorder? Er schweigt,

mie ein Grab! Erift es! er ist der Flavins, den ich, hermanns Mutter, auch gebar, er ist es! Das ist zu viel, ihr Götter, daß ich ihn sehe! So nenne denn, nenne deinen schrecklichen Namen! Er will ihn nicht nennen. Nun, so nenne du ihn laut, Wohn, mit deinem Donner, und zerschmettr' ihn! Wer ist denn Der, welcher ihm da gleicht? Hast du Einen, der bir gleicht, du Blutiger von Vaterblute?

Italus (er fall: bor ibr nieder). Bercennis! 3ch bin fein Gobil! hermann weiß, wie ungludlich ich bin!

Bercennis. hermann, mein Sohn hermann, warumist denn (sie weldt auf Flavius) Der hier? Warum hast dumich nicht gewarnt, daß ich's wurde zischen hören, wenn ich heranstäme? D, batt' ich's gewußt, ich ware lieber in eine Wuste gestohn, als hierher gekommen.

Sermann. Meine Mutter, ich empfinde bein Unglud gang.

Dercennis (in Flavius). Entfliehn willft bu? Entfliehn foulft bu nicht! Run will ich bich noch länger sehn, da bein Anblick mich einmal entheiligt hat. Flieh' nicht! fag' ich, bleib! fag' ich,

Stavius. Steh' auf, Italus!

Bercennis (ju Stalus). Bift du fein Cohn?

Italus. Ich bin fein Sohn und dein Entel und Sieg- mare Entel.

Bercennis. Bring mir biefen Romerschild nicht so nahl wirf ihn hin! (Er wender den Schild auf die Seine.) Hal Das war sein erstes Wort, daß er feinem Sohne vor seiner Mutter aufzustehn gebot! Ja, ich weiß es wohl, daß ich deine Mutter bin, und daß ich jenen Eacina oder so einen Genoffen der Eroberungsfurie, und bald der Höllenfurie, lieder gebar, als dich!

Rlopftod, bram. 28:rfe. II.

Digitized by G130gle

Die Welteroberer gitterten jest, Für das Baterland Die Lange zu heben; da rollt" unter den Beigernden Das Aobeslos!

Sie hat ihr Antlin gewendet, Die Siegesgottin! ruften die Weigernden. (Das Eingeschiossene wird von Men gesungen.) (Wend' es auf ewig!) Er rufte: Barus, Barus! Die Legionen, Barus!

Alle.

Schwester Canna's, Binfelbs Schlacht! Bir fabn bich mit webendem blutigem Haar, Mit bem Flammenblid der Bertilgung, Unter die Barben Walhalla's schweben!

Italus. Mein' Bater., mein bester Bater! ach fonnteft bu -

### Siebente Scene.

### Die Vorigen. Bercennis.

Bercennis. hertha und alle Götter! mein Gohn flavind! Run, nun, rebe! rebe! fag' ich. Bift bu flavind? Bift bu der haffenswürdigfte und auch ber Gehaftefte unter Allen, die Mutter geboren haben? Bift bn flavind? Bift bu's, ber seinen Bater in ber Teutoburgfclacht in fein Blut hinfturzte? bift bu's? bu ber Batermorder? Er schweigt,

mie ein Grab! Erift edl er ist ber Flavind, ben ich, hermanns Mutter, auch gebar, er ist ed! Das ist zu viel, ihr Götter, daß ich ihn sehe! So nenne benn, nenne beinen schrecklichen Namen! Er will ihn nicht nennen. Nun, so nenne du ihn laut, Boban, mit beinem Donner, und zerschmettr' ihn! Wer ist benn Der, welcher ihm da gleicht? Hast du Cipen, ber bir gleicht, du Blutiger von Vaterblute?

Italus (er faur vor ihr nieder). Bercennie! Ich bin fein Sohn! hermann weiß, wie ungludlich ich bin!

Bercennis. hermann, mein Sohn hermann, warumist denn (sie weist auf Flavius) Der hier? Warum haft dumich nicht gewarnt, daß ich's wurde zischen hören, wenn ich beranftame? O, hatt' ich's gewußt, ich ware lieber in eine Wuste gefiohn, als hierher gefommen.

Bermann. Meine Mutter, ich empfinde bein Unglad gang.

Bercennis (ju Flavius). Entfliehn willft du? Entfliehn follft du nicht! Run will ich dich noch langer sehn, da bein Anblick mich einmal entheiligt hat. Flieh' nicht! sag' ich. bleib! sag' ich.

Stavius. Steh' auf, Italue!

Bercennis (ju Stafus). Bift du fein Cohn?

Italus. Ich bin fein Sohn und dein Entel und Siege mare Gutel.

Bercennis. Bring mir diesen Römerschild nicht so nahl wirf ihn hin! (Er wendet den Schip auf die Seite.) Hal Das war sein erstes Wort, daß er feinem Sohne vor seiner Mutter aufzustehn gebot! Ja, ich weiß es wohl, daß ich deine Mutter bin, und daß ich jenen Cacina oder so einen Genoffen der Eroberungsfurie, und bald der Höllensurie, lieder gebar, als dich!

Jeatus. Ach, meine Dutter, habe Mitleid mit fom und mit mir.

Vorcennis. hermann, tennft bu ben Jangling, ber fein Sohn ift?

Bermann. Ich feb' ihn beut zum erften Dal.

Chente. Aber ich tenne ifn; er ift gut und ich liebe ihn!

Bercennis. Femm an mein herz, du armes Kind, daß ich mich an dir erlabe. Ich ging berauf, dich in deinen ersten Waffen zu sehn (auch noch Andere, die vielleicht heut das lette Mal Waffen fuhren!) und da seh' ich . . (Bu Bralus.) Steh auf, Jungling!

Italus. Rein, ich will nicht aufftehn. Was habe ich dir gethan, daß du noch immer fo hart gegen mich bift?

Bercennis. Steh auf, fteh auf! Theube hat recht; und bu haft mir nichts gethan.

Stalus. Sermann weiß ...

Flowins. Was weiß Hermann? Ich weiß, daß bu mit mir wieber hindber in's Lager gehill:

Dercennis. Sat benn ber Jüngling hier bleiben wollen, hermann? Ift es benn nieglich, baf ber Gobn Diefes fein Baterland Kebt?

Bermann. Er hat Dier bleiben wollen.

Bercennis. Du bift mein Entel! bu bift mein Entel! bu bift Giegmars Entel? Auf, auf und umarme mich!

Chaude. Ach, Italus, ja, fo bleib benn. Las ihn bech blotben, Flavius, und fep tein so hartet Romer gegen und und ihn.

Flavius. Mein Bruber! ihr Fürften! verzeiht mir, ich muß mich entfernen. Cacina etwartet mich; und nufre Unsterrebung war, mich baucht, auch geenbet.

Bercennis. Aber fage mir das fonderbare Gebeimnis, hermann: warum ift er bier?

Bermann. Wir hatten Kriegeunterredung.

Ber cennis. Was haltet ihr benn noch Unterrebungen mit Denen, die nun bald mit Teutoburgs Geistern allerhand Gespräch fprechen, wie blutig es wieder in unfern Waldern gewesen ist! wie.. Die andre Sache will ich ausmachen, und Turz. Geh du hinüber, du! Aber mein Eutel hier bei mir foll nicht mit sterben!

Slavius (er brobe Aralus mit ber Lange; fie eifen fort').

Bereiennis. Biel mar biefes Alles jufammen! viel! niel! Romm an mein herz, Theude. Ift er fort? Theude, ift er fort? Der fcone Jungling! 3ch umaxmte ihn das erfte Mal in meinem Leben, ein Mal, einen Augenblick, bas lette Mal, und entflohn ift er, mußt er, gum Tode ent-Avhn! (Sie fest fich und flest gleich mieber auf.) Stärlt mich , ibr Gotter, daß ich es fagen tann! 3ch tam berauf . . Wo ift er bin, Chende? (Bu Arpe.) Deine Fürstinnen baben mir es gefagt. 3ch weiß es Alles, Alles. 3ch bin berauf getommen, das ich euch warne. Ihr haret die Weiber und ihr wiffet, daß die Weisheit ber Gotter in und ift. Bernehme benn Siegmars Beib und hermanns Mutter! (Lagt mich's nicht entgelten, daß ich auch ber Schlange Mutter bin!) Wenn es Rath ift und Gebante rechter Rrieger, bag ibr bas gange Begifch im Lager aufrührt und gerhaut: wohl benn. fo foll er fich unterwerfen, ber bei Teutoburg andere rieth und that. Wenn es aber Ehrfucht und Kelbherrnftoly gegen ibn ift, und diefe Rlamme, wie ein Leichenbrand, in eurem Bergen muthet; fo foll der Schwung ihrer Adler dicht euch ber fenn! ibr follt dem Tode fiehn und m

Pfeilmunde begnadet werben! Retten follen fie um euch hertetten! Ihr sterbt im Gellirr und sturget zu hela hinab! habt ihr's vernommen? Im Gellirr, nicht in der Schlacht, fobald Garm beult und hela winkt! (Sie ein fort.)

Arpe. Sandteft bu fie berauf?

Bermann. Bie fonnt' ich? Und murb' ich's gewollt haben?

Brenno. Die Gotter haben fie herauf gesandt, Arpe. Benn du Das nicht siehst, so siehst du nichts, und so weißt du nicht, wie elend du und machst, und so verzeih' ich dir Alles.

Arpe. Ich mag nicht, bag ein Sterblicher, und wenn es felbst Brenno ift, glaube, er habe mir etwas zu verzeihn. (Er fiebe auf.) hermann, bu hast es mir schon, ebe fie tam, aumerten tonnen, bag mir die hoffnung bes alten Kriegers nun auch nicht gefalle. (Gambrio gibt fein Trintforn weg.)

Bermann. Arpe! erfter Rrieger ber Ratten, und gefallt bir meine?

Arpe. Bohlan benn! Bei hertha und Alged! biefer Cheruster pflegt eintreffende hoffnungen gu haben.

Bermann. Dun Arpe, ich opfre hertha und Alges mit bir! Und jeder Schilb, ber vor mir fallt, hangt in beiner halle!

Brenno. Arpe! hermann! ich jfinde bas Opfer an.

Aatwald. Hoher, edler Katte, ich faffe bein Schwert! ich tuffe bein Schwert! Ich habe noch teine Waffen! (Er gibt Arpen fein Schwert.) Gib mir die erften Waffen, hoher, edler Katte!

Arpe. Da baft bu bein Schwert wieder, du Gichensprof, ber in's Thal fiebt.

Aatwald. D, unfre Balbichlacht! bu liebe altbeutiche

Schlacht! Siegmars, hermanns Schlacht! dich, dich, in der fo wenig der Jünglinge fallen, über die sich so viele Braute freun, dich haben wir wieder! dich schlagen wir! (Bu Gambriv.) Freilich runzelft du die Stirn', daß ich das Leben so liebe! und Garm, meinst du, kommt knurrend und das Rüchaar hoch gesträubt. Rur immer wieder glatt, Garm! denn deiner Widerhalle da unten höre ich nie einen Laut, wie sehr ich mir auch die Waldschlacht lobe. Ha, die Elfinnen im jungen Busche! Immer näher, ihr schone Elfinnen! Die Jünglinge spielen nur mit der Lanze, und ihr Blut träuselt nur wie Mairegen auf die Lenzblume des Schildes!

Sermann. Mag, Mag in deiner Freude, Ratwald!

Ratwald. 2Bas fiehft du? Bas ericheint dir? Belde Ahnungsgeftalt fcwebt dir herauf? Nenne ihren Namen!

Bermann. Mir ericeint nichts. Aber, bei Bodans Beicheit! Mag, bis ihnen bie lette Sonne untergeht!

Katwald. Ich Maß? ich, ber hoch auf bem Fittige bes Leichenadlers schwebt? ha, Germanicus, beine schwerere Kette tragen acht Legionen. Aber auch sie soll in das Blut ber achte finken und mit verstummen! (Er fingt.)

Ha Alzes, Alzes mit dem goldenen Apfel! Doch es klirren die Waffen noch! es klirren die Waffen noch! Ha Alzes, Alzes mit dem fliegenden Wondglanzhaar! Doch es klirren die Waffen noch! klirren die Waffen noch!

Das horn von meinem Ur, und voll, wie ber Bach ift, wenn die Berge fcmelgen! Nein, nicht für mich, euch schutte ich es aus, ihr guten Gotter! (Er fingt)

Hertha, hertha, verhallt in ben weißen Teppich! Doch es Mirren bie Waffen noch! es Mirren bie Waffen noch!

Hertha im Schatten bes helligen Laubes, in ber Kranze Schatten! Doch, es klirren die Waffen noch! klirren die Waffen noch!

(Ru Gambito.) Nun, bu Gewitterwolle, marum fturmft bu nicht? Aber ber Leichenabler fliegt gern gegen ben Sturm.

Mein rasches Mabchen ift so fern von mir Und gafft mit dem Reh vom Felsen herab. Lauscht herunter, ihr Rehe, Bald Kingt die Lange nicht mehr!

Mein rasches Madden ift so fern von mir Und sieht mit Augen, die weinen, herab. Trodne die Bahre, du Frühlingsbraut, Bald triefet die Lanze nicht mehr!

Balb flingt, balb trieft die Lange nicht mehr, Du fcone, hohe Frühlingsbraut! du freie Deutsche! Das that der Editer Schaar um Modans Schild, Der Gottinnen Schaar um hertha's Teppich, du freie Deutsche!

Was wir und alle fur Freuden machen wollen, eh' fie aus bem Lager aufbrechen ? Wir wollen . .

Malwend (er hatte icon vorher die Lange meggegeben und fich auf ben Schild gelehne). Das alfo war die Standhaftigleit der Ratten?

Arpe. Bir wiffen felbft in ber Schlacht zu weichen. Ratwend. Aber auch umzutehren.

Arpe. 3ch bin nie ftandhaft, um es gu fenn. Andre Sachen, andre Entichluffe.

Malwend. Ich bin ftandhafter ale bu, weil ich ba feine Aendrung febe, wo feine ift.

Arpe. Ich habe dir vor der Schlacht nichts mehr zu fagen.

Ratmald. Du zweifeltest ja im Anfange felbst, Malwend. Malwend. Aber ich entschloß mich!

Antwald. Das waren ber Worte viel, um gu fagen, bag man weifer fep, ale felbft ber Fürft ber Katten mit bem Bluthenhaar!

Maiwend. Stanbhafter, fagt' ich.

Ratmatb. Der Standhaftigfeit alfo febr viel; aber ber Beicheit etwas weniger.

Malwend. Rafcher Jungling, bu weißt ju febr, wie ich bich liebe.

Aarmald. Und bu wenigstene recht gut, wie ich bich! Lag und von Dem fprechen, wovon ich erft anfing, mas wir und alle für Freude machen wollen, folang Cacina noch an ber letten Burgel gehrt. Rur's erfte Tang bis bie Sonne aufgebt, jum Anfange geflügelter fattischer, bann ber wilbe ber Tenchterer, auch ber mit bem Marfenfchritt, bann ber bobe ftolge Cherustertang, wie um Teutoburge Dentmal! Und ichlafen muffen wir boch endlich auch ein Dal. Rurger Schlaf; bann in ben Hug, wie wir's im Frieden gewohnt find. Denn Der währt ja, folange fie im Lager bleiben. Ihre Langen bas Bab truben? Dagu liegen unfre ju bicht am Ufer. Unterbeg haben die handlichften Madden ber Wagenburg Rebe fur Arve und feine Kriegegefährten geröftet; und für und llebrige Bild, wie es vor dem Bogen gefallen Run find wir wieder da und halten ben Morgen= fcmaus. Beim Schmause allerhand Erzählungen aus der alten Beit: ba ber Cimbrer jog; ba Melo und Baitorit mit Lollius Baffentang bielten, bis fein Abler in beutfchen Schatten niftete; ba wir an Britanniens Rufte ftranbeten und bort bod thaten, Was wir wollten; ba wir in Pharfalien bem birnvollen Rablfopfe ben Lorber flochten. Much ans

neueren Zeit: da (benn nun, nun burfen wir von Teutoburg reden), da der Jüngling Hermann die beiden ersten Tage manch Mal allein schlagen mußte; da aber am dritten Abend Barus Ropf Marbod geschickt wurde und durch den nach Rom; da der Marse mit dem Cheruster um den Abler stritt; da Thusnelda, wie eine Braut, verliebt war und tanzte und sang, auch von ihrem Theude sang, dem schönen Knaben mit den schönen Wassen!

Chende. Bon mir ? (Er fturgt auf Ratwald ju und tust ihm Schwert, Lange und Schilt.)

Katwald. Eine Bitte mußt bu bem Uebermaße meiner Freude zugestehn, alter herconischer Katte: ich babe euren neuen Siegstanz noch nicht gesehn. Herminone foll ihn und tangen.

Arpe. Jeht tangen? Dagu find und bie Romer gu nah und es tagt balb.

Aatwald. Und wenn der Mittagestrahl herunterstrablte, so sind und jest, da du auf unfrer Seite bist, die Romer nicht zu nah. Wir legten die Waffen ungestraft in den Watt und tanzten auf dem Anger! Run, Arpe, du warst ja einst auch Jängling und mochtest gern den Reihn fehn! Goll ich die Fürstin herminone nun herauf begleiten?

Arpe. Ich weiß nicht, ob meine Tochter biefen Tang recht tangt.

Ratwald. Was? fie tangte ihn nicht recht? Alle unfre Barben munfchen fich in ihren Lenggefäugen, daß diefe dem Cange ber Fürstin herminone gleichen mochten!

Arpe. Aber eure Braute sagen ja, ber neue tattische Stegstanz tomme an ihre Eanze nicht.

Ratwald. Fürft Arpe, Das ift Reid, wie fcon und wie fchlant unfre Braute auch find. Las mich nur bingebn, ich bitte bich, las mich hingebn! (Er 9ebt.)

Arpe. Wie tonnt' ich bem ungestumen Jünglinge wiberftebn , Ingomar?

Ingsmar. Weil wir denn doch so gewiß in der Waldsschacht siegen und es hernach mit den Römern, wenigstens in Deutschland, aus sevu wird; so laß und, eh' er mit deiner parteiischen Fürstin wiedertommt, ein Friedenslied singen hören. Ich bin ohnedieß des unaushörlichen Kriegs mude, und unser heer vielleicht auch. Werdomar, das Friedenslied, das du am Bache sangst.

Arpe. Glaube mir, Ingomar, bag ich noch aus befe feren Urfachen, ale bu etwa jest baft, gern Kriebenelieber bore.

Sambriv. Du, Katte, Friebendlicder? Aber bu icheinft mir überhaupt etwas ju attern.

Arpe. Nämlich feitbem bu bas horn weggabft. Wende bich mit bem Gefange gegen bas heer, Berdomar, damit es erfahre, daß feine Tapferleit nun bald Friede belohnen werde.

#### Bwei Stimmen.

Saffet die Chazer, die jest im Romerbunde find; Einst waren fie ebel und werden es wieder feyn! Weise, wie sie, wollen wir aus dem Berge Waffen Graben und von der volleren Aehre raufchen ihren das That!

### Bwei Chore.

Rein beutsches Blut fliefe von beutschen gangen in bes Saines

Wir, die die ftolze Roma nicht bezwang, wellen uns Wehr verehren und sparen den muthigen Frühlingsschwarm Der Stegerin zum Ueberwinder. Cin Cher.

D Sommermorgen, wie leuchtest bu Ourch bes Saines grüne Racht, Samft, wie ber Gelieute, bem bie Braut Die ersten Waffen umtranget hat!

Bwei Darben.

Seht ihr? er tommt, ber Jangling Miges tommt In bem Schimmer bes Sains baber. Auf, ellet und brechet bem Gotte Die jangften Blumen ber Speerbe!

Er wandelt, und fein lichtes haar Schwebet ihm herab bis zu der Ferfe. Ihm ruhn in dem Ruden die Hande; Dort verdirgt er des Schweißes Lohn!

Gin Cher.

Lest weg die blutige Lange, Und verdient, was der Gott bem Krieger verbirgt; Des Angers goldenen Apfel, Und bes Sügels roihliche Traube.

Bwei Chore.

hinter Alges fahrt ben Friebenswagen Sertha's Sein Zwillingsbruber Algeb. Die Ebttin mehret bie Gente Und die Lefe ber Gbtter.

(herminone und Ratwald fommen. Gie balt einen Krang von Eiden: laube in ber Sand.)

Auf, eilt, es tone ber Rocher, Es rausche ber Bogen, fliege ber Pfelt! Es fallen, fallen ber Gottin Die jangsten Girsche bes Spaines!

Arpe. Bo ift beine Mutter?

germinone. Gie troftet Bercennis, daß fie Flavius gefehn hat.

Arpe. Beleidige meine Freunde nicht!

Herminone. Beleidigen? Das werde ich nicht! Aber laß mich lieber wieder umtehren, wenn ich nicht thun barf, was ich will.

Aatwald. Du fcherzeft, Arpe. Gin Fest ohne Freiheit ift ein Krieger ohne Waffen, und ein Madden ohne Unfchuld.

Arpe. So lag fie benn tangen und thun, was fie mag. Ihr Fürsten, ihr rechnet mir's nicht an, was fie thut und wie fie es thut.

Bwei Barben.

Das Madchen bringt bes haines Krang! Allein Wer wird ber Krieger feyn, Dem sie ben Krang Um die Schläse windet?

(Die Mufit der Inftrumente mant burchgehends nach dem Gefange der Barben noch etwas fort. So fange Beibes mant, tangt herminone.)

Berminone.

Da bring' ich euch bes haines Krang! Ich weiß wohl, Mer ber Krieger ist, Dem ich ben Krang Um die Schlafe winde.

Die Barben.

Das Madden tangt und blidt und mahlt, Und ninmt ben Schild bir; \* ninunt ibn nicht.

\* Sie nabet fich Katwald, als ob fie ihm ben Schild nehmen wollte. Es wird vorauszesest, man wiffe, daß fie nur Einem von den Dreien, dem fie Schild, ober Schwert, ober Lange genommen hat, den Kranz geben werde.

Allein Ber wird ber Rrieger fenn, Dem fie ben Rrang um die Schiffe winbet? Berminone.

Hier bin ich und nehme ben Schild, Malwend, bir. Ich weiß wohl, Wer ber Kriegen ist, Dem ich ben Kranz um die Schläfe winde. (Sie bringt ism den Schild wieder.)

Die Barben.

Das Mabchen tangt und blickt und wählt; Und nimmt bas Schwert bir; \* nimmt es nicht. Allein Wer wird ber Krieger seyn, Dem sie ben Krang um die Schläse windet?

Berminone.

Hier bin ich und nehme bas Schwert, Ratwald, dir. Du weißt wohl, Wer ber Krieger ift, Dem ich ben Krang um die Schlafe winde.

(Sie bringt ibm bas Schwert wieber.)

### Die Darben.

Das Madchen tangt und blieft und wahlt, Und nimmt die Lange dir; \*\* nimmt fie nicht. Allein Wer wird der Krieger feun, Dem fie den Kranz um die Schläse windet?

Berminone.

hier bin ich und nehme die Lange, hermann, bir!

<sup>\*</sup> Gie nabt fich hermann.

<sup>\*\*</sup> Sie naht fich Gambriv.

Ich weiß wohl, Wem bas Baterlaud, Mit mir, ben Kranz um die Schläfe windet.

(Sie bringt ihm bie Lange wieber. Die Mufit anbert fic.)

Ich hebe bich, o Krang bes Sains, Frei burch bie Sieger, empor. Bon ber glangenden Sichel fant bein Laub Auf ben weißen Teppich hin.

Da focht' ich bich. Des fanften Mabenens Ahrane floß Boll Freud' auf bich herab, Als fie bich flocht, o Kranz bes Sains!

Run bring' ich bich bem Ebelften Der Arieger, Sermann bring' ich bich. (Die Mufit mabre ohne Gefang fort, indem fie hermann den Krang auffest.)

(Die Mufit andere fich von Renem.) Alfo franzet ihn mit bem golbenen Laube,

Sottinnen, einft in Balhall!

(Sie nimmt . Theube bei ber Sand und geht fonell mit ifm weg.)

Bermann. Das bachte ich nicht, daß ich murbe fo ftolg auf die Freundschaft der Lochter werben, als ich's auf die Freundschaft bes Baters bin.

Arpe. Du fichft, daß die Trager bes Blutrings auch Lieber baben.

Antwald. Ein's verbrieft mich nur, hermann, baß es meine Braut nicht war, die dir den Kranz brachte. Wie wird das arme Madden weinen, wenn ich's ihr von hermisnonen erzähle! Ich sagte euch, ihr Fürsten, als hermann noch nicht bei unserm Feste war, daß ich Werdomarn den roben Gedanten zu einem Liede gegeben hatte. Dieß sollen

Digitized by GOOGLE

ench die Barben jest singen. Aber nun verbrieft mich noch etwas. Es ist tein Krang für bich in dem Liebe, Hermann! und ich und meine Brant lieben dich boch so fehr.

Sambrin. So trofte bich benn wegen beines vielfachen Berdruffes bamit, daß ihn benn doch gange Gichen ju fehr belafteten.

Antwald. Als wenn bu meine Freude ftoren tonnteft, Sambriv! Berbomar, lag bie Barben hinunter gehn.

Werdomar. Ihr und noch ihr, ihr auch noch, nach ber Seite ber Romer zu, und ihr Uebrigen auf unfrer Seite!
(Die Barben gehn. Werbomar folgt.)

Sambriv. Run, dieß Lied höre ich noch mit an. Aber wenn es aus ist, so geh' ich den gauzen langen Kag auf die Jagd. Denn zu thun haben wir ja nichts. Ich dächte, du gingst mit, Ratwald. Du bist ja der Jagd auch nicht seinen wer bei einander wären, so geläng's und etwa, den Römern mit dem Andrucke der Racht einen Hirsch ins Lager zu treiben, und so tonnten wir sehn, od es diesen Kriegern, die wir und nicht anzugreisen getrann, mit dem Hirsche eben so gehn würde, wie es ihnen diese Nacht mit dem Pserde ging.

### Die Barben Bathans.

(Die Mufit ber Inftrumente fangt auf ber Seite ber Deutschen an.)

Buei Barben.

: Welgier Laut, wie bes lifpetuben Bachs, Ndm: in der unbenden Telon von felbstis Wos weissagt der Laut Des lisselnden Bachs?

(Theube tommt surad.)

Muf, Barben Wathalle!

Last von bem glanzenben Broeige bie Telbn uns nehmen Und rauschen bie belofmenben Sniten herab Der Empfangung Lieb!

Ein Chor.

Auf, Helben Walhalls! fchlagt an den Schild, für welchen Roffa bie Blumen las, Und ruft der Empfangung Freudengeschrei Aus Wingolfs Hallen!

Sie kommen, ber Ebleren Seelen, fie schweben, Gegen bie hundert Thore baber, Sie, denen tief in ber tuhnen Schlacht Die Siegeswunde troff.

Aus Deutschlands hainen tommen fie ber, Bon liegenden Romern ber, Auf benen ber Ueberwinder Fustritt ruhte, Eh' fie selber fanten.

Mile.

Sie stritten far den Caugling im Schof, far ben Greis am Stabe! die welfe Mutter, Die blubende, liebende Braut, far hain und Altar!

### Die Seelen.

Ein Chor.

Aus Deutschlands hainen tommen wir ber, Bon liegenden Romern ber, Auf benen unser Fußtritt rubte, Eh' wir selber fanten.

Mile.

Wir Aritten fun ben Saugling im Schof.
Für ben Greis am Stabe, bie weise Mutter,
Die blübenbe, liebenbe Braut,
Für hain und Altar!

Die Dichter Elnfiume. (Auf ber apbern Seite bed Sugele.)

8:

Ciner.

D Minos, sete bich auf ben Richterstein, In Racht gehüllt, Und laß ber bewegten Urne Abne hinunter nach bem Cocytus schallen!

Ein Chor.

Schatten tommen aus Deutschlanbs hainen, Der Welttyrannen Schatten. Bon bes Sauglings unb bes Greifes Blute triefen fie.

Der Gott auf bem Richterftein Fragt euch, Schatten, burch uns, Etpfiums beilige Barben: Ber fepb ibr, Schatten?

Die Schatten.

A11 e.

Romerschatten, Welteroberer! Bir beugten unter unfer Soch Die Bolfer um uns, Dber tobteten fie.

#### Die Dichter,

Cin Chor.

Aus welchen fandigen Eindbe, Aus welchem burchstromten Walbe Kommt ihr jest, die unter bas Joch Die Boller beugten, ober fle thoteten ?

#### Die Schatten.

Alle.

Wir ftritten in Deutschlands Balbern, Biebergunchmen bie Abter, Unfere Gotter, Die bort die Barbaren uns nahmen.

#### Die Dichter.

Ein Cher.

Der ernste Gott auf bem Richterstein Gebeut euch, Schatten, burch und, Einfinms beilige Barben: Sturzet euch hinab in ben Cochtus, ihr Schatten!

Ihr wart gewaffnet, ju vertilgen Ein Bole ber Unichulb, beg Lang' euch nicht rief, Ein Boll der Freiheit, welches in Walbern fich nahrt Bon ber Leerbe Milch und bem Rebe ber Jagb;

Bwei Stimmen.

Der Botter eins, zu beren Mahlen, Des Dipmpus Becher verlaffend, Berlaffend die Schale Walhalls, Inpiter wandelt oder Woban.

Rlopftod, bram. Berte, IL.

Bwei Chore.

Shine bes ungerechten Ariegs. Euch wird bie Schläfe bas helle Stirnband Richt umwinden Im blumigen Gefilbe.

Ihr werbet nicht ringen im golbenen Sanbe, Bon Lanzen umgeben und Kriegeswagen, Noch in bes Lorberwalbes füßen Gerüchen Bu Elpsiens Leper singen ben Paan.

Rile

Unter der Felsen Last, die ihr muhsam wälst Auf Felsen, werbet ihr rufen: Lernet gerechten Krieg Und verachtet die Wölfer der Freiheit nicht!

#### Die Schatten. Ein Chor.

Schrecklichster unter ben Gbitern! Und lastet schon genung bed Elends. Das Bolt ber Heerben und Rebe, bas leichte Schilbe tragt, Als schwebe vor ihm ein Frühlingsbuft, .

Das hat, wie einft in Binfeld, uns, Die Panzer tragen und Selme von Stahl Und Schilbe von Erz, Bon Neuem in unfer Blut gestärzt!

Sie siegen in ihrer fürchterlichen Walbschlacht, Kommen aus bem dichten Strauch, durch ben Strom, der Baume Racht,

Und flegen. Las uns, bie schon sehr elend sind, D Minos, hinab nach Etystum schweben!

# Die Dichter.

Alle.

Sabt ihr euch erbarmt bes Sauglings, ber lachelte? Des wantenben Greifes erbarmt Und ber biuhenben Braut? Gilt, fliehet hinab ju bem Cochtus, Eroberer!

Die Helben in Walhalla. (Auf der Seite der Deutschen.)

Bwei Stimmen.
Co fleugt die Lange, fo stürzet der Strom,
So schnell geschah die Berwandlung Malhalls.
Inglinge sind die Ebeln wieder geworden,
Die starben für das Baterland.

Ein Chor.

Rommt, wir starben, wie ihr; schwebet herein In Wingolfs beilige Hallen, Durch die Abendbammerung ber golbenen haine In Wingolfs beilige hallen!

Rommt, wir ftarben, wie ihr, und lieben euch. Sehet ihr nicht in ber hand Thuistons und Manas Und Siegmars blinfen Die neuen Waffen fur euch ?

Bwei Stimmen.

Folgt ihr, fie ift es, die bort ihr schon verehrtet, Die euch führet, ift Der Gottinnen beste, Die sanfte Hina!

Bwei Chore. Sa, Boban und hertha! wie tont's Bon ber neuen Baffen Rlang!

Die Jänglinge nehmen ben Blumenschilb, Sie nehmen die Lange, sie nehmen das Schwert!

Wie tont es in ben hundert hallen von bem lauten Feft! Die Janglinge tangen bas Langenfpiel, fie horen Auf Braga's Telpn, wie ebel fie ftarben, Und halten Siegesmahl mit ben Gottern.

Arpe. (Er war mahrend bes Gesanges immer ernfthafter und julest finfter geworden.) Der Gefang war voll von bir, hermann!

Sermann. Bon mir?

Arpe. Ja, von dir, obgleich bein Rame nicht fcont. Cer fiebt auf). Ift biefe Lange mit beiner in Binfelbe Schlacht gewefen?

germann. Ja, Arpe, ich habe fie blutig barin gefein! Arpe. Warum bift benn bu ber Befreier bes Baterlands allein, und ich nicht auch?

germann. Arpe!

Aatwald. Allvater und all' ihr guten Götter! ift es möglich, bag Arpe . .

Arpe. Bor bir, bu Zauberer, war zwischen und Katten und euch Cherustern niemals Bund; die Schwerter troffen und stets, unsere von eurem Blut, und eure von unferem. Und ba kommst du mit beinen Beschwörungen um mich herum. Wir schlagen; Augustus läßt, nicht ber Nache, sondern der Verzweiflung haar wachsen, und doch bist du es allein, den das Volk nennt, und ben der Gesang singt.

Ingomar. Run, Arpe, Das ift beiner werth, bag bu wieder umtehrft.

Arpe. Schweig, Cheruster!

Insomar. Ich wollte ben Fürften ber Katten nicht be- leibigen.

Arpe. Bergeih' mir, daß ich bich beleibigte.

Bermann. Arpe, nun fommt's auf bich allein an. Beschleuß! die Balbichlacht: Cacina's Untergang, Untergang, bes Cafars und mehr; oder den Angriff bes Lagers: Cacina's Rettung, Siege des Cafars, und ach vielleicht (wens bet Das, ihr Götter, ab!) Deutschlands Eroberung. Ja, rede noch nicht, eile nicht! saume! Denn es ist jest ein fürchterlicher Augenblick für uns und für unfre Nachtommon.

Arpe. 3ch fteh' in feinem Sauberfreife. Willft du tanfetig Bundnig . .

Bermanu. Salt noch inne! 3ch bore ben Donnerfolag beiner nahen Borte. 3ch flehe bir bei allen Gottern, bef unferm Baterlande! halt' noch inne und entscheibe nicht Untergang!

Arpe. Willst du fünftig Bundnis mit mir haben ober nicht? Wenn du willst, so laff' und (beide haben in Winsfeld geblinkt und geblutet) laff' und unfre Lanzen wechseln und schlag' hier, ich sage nicht mit mir, denn ich bin nicht so stoll wie du, schlag mit und, wie wir in Winfeld mit dir schlugen. Entschließung! Zieh' deine Lanze zuruck oder reiche sie ber!

Chende. Gib ihm Die Baffen nicht! Er tobtet bich fonft; ich feb's in feinem Auge!

hermann. Da haft du fie! Aber für mich auch eine Bedingung. Gie ift, daß ihr mich noch bort.

Arpe. Da haft du meine Lange. Wir wollen dich boren. Ingomar. Warum verstummst du jest, hermann? Wir wollen dich ja horen. Was bildest du mit der Lange im Sande?

Bermann. Dief und Das! Wohnungen in Balhalla und in Bela's Reiche, für mich und für euch.

Ingomar. Aber du wolltest ja von deiner Balbichlacht noch etwas fagen.

Sermann. Saft bu beinen Bruder Siegmar gehaßt, Ingomar? Saffest bu mich, und warum? Bomit hab' ich bich beleibigt? Mit ber Vertilgung ber Evrannen?

Ingomar. Es ift zu viel, Sohn Siegmars! (Er fiebt auf) es ift zu viel (er rennt die Lange in bie Eide) und zu lang, zu lang hab' ich's gebulbet!

Drenno. Und euch bie Gotter! Denn ihr habt eine Racht erlebt, in ber ihr Deutschlande Untergang beschließt.

Hermann (aebt bin und ber) — es ift die Schlacht — es ift die Schlacht! Laß dich ausschnen, mein Bater Ingomar! Die Fürsten geboten mir zu schlagen; meine Lanze blutete bei ihren Lanzen und ihre bei meiner. Die Götter haben uns den Sieg gegeben! Mein Vater sogar, der mir die Anführung auch geboten hatte, folgte meinem Nathe. Mein Vater starb — die Götter würdigten ihn, daß er nach ihrem Siege gleich zu ihnen kam. Laß dich ausschnen, Ingomar! Ich liebe mein Vaterland; laß dich ausschnen! Er schweigt; so schwieg Siegmar, da er todt war. Aber seine Todesmiene lächelte. Deine lächelt nicht. Nun, Brenno, Wodan wird mir nicht schweigen.

Ingomar. 3ch will feine Lofe fallen febn.

Brenno. Und warum nicht?

Ingomar. Beil ich bie Götter fragen fann, und and nicht fragen.

Brenno. 3hr fürchtet alfo ibre Entscheibung?

In gomar. Mach' du Tas bei bir aus, ob du irrft, ober nicht; genug, die Gotter gebieten uns nicht, fie immer zu fragen.

Bermann. Aber ich will fie jest fragen.

Arpe. Unb mas?

Bermann. Db mir bei bem Lagerangriffe fiegen werben.

Arpe. Co entferne bich von und, und laff und bie Antwort nicht miffen.

germann. Das ift viel.

Arpe. Und Das ift noch mehr, baf bu und ju ber Frage zwingen willft.

Bermann Swingen? ich bie Fürften Deutschlands gwingen? 3ch fieh' euch an, bag ibr unfer Baterland rettet!

Arpe. Das wollen wir, und schneller ale bu es willft.

Bermann. Ich Bodan! ach mein Bater Siegmar! So frage denn nur: ob wir in der Balbichlacht siegen wurden? Arpe. Das webren wir dir nicht.

Brenno. 3ch habe auch geweihte Roffe bei mir.

Bermann. Der 3weitampf foll es fepn. Lag du bann bie Roffe führen, ober bie Lofe fallen.

Brenno. Druide, das Rop mit dem ernften Auge und ber langen Mahne. Schneide mir das Sichenlaub.

Bermann. Saben wir Gefangne, Sorft?

Sorft. Ich habe Funfe für dich ausgesucht, die alle vor bem altesten Adler fechten murben. (Gorft gefte).

Bermann. Wie viel meiner Rriegsgefährten find hier? Giner. Bir find unfer Drei.

Hermann. Gut, ich brauche nicht mehr. (Einer ber bret Junglinge fallt vor ihm nieber und tust ihm die Lange). Steh' auf. Ich tenne dich wohl. Aber bein einziger Bruber fiel gestern, und bein Vater ift tott.

Der Jüngling. Ach hermann, laf bich erbitten! Sermann. Steh' jest auf. Aatwald. Menn wir bie Solaht wiber Cacina gewinnen (bu weißt, was jeho vorher geschehn muß), so siehst du vielleicht Thusnelda wieder.

Bermann. Wie fannft bu Das glauben?

Katwald. Die Römer sind wohl eh' aus Alugheit groß: muthig gewesen. Sie wurden etwa denken, daß fie dich dadurch besanstigen. Du erzählst doch manchmal Thusnelda von Dem, was so hier und da vorgegangen ift?

Hermann. Ja! aber ich versteh' bich nicht, Katmalb. Du liebst mich ja, ich bich gewiß auch! warum erinnerst bu mich in bieser bittern Stunde an Thudnelda?

Aatwatd. Nun . . 3ch dachte eben an sie. 3ch will dir es schon einmal sagen. 3ch bin doch sehr begierig zu sehn, was Das vor Römer seyn werden. Aber Horst hat fle empfohlen: und der kann empfehlen!

Arpe. Bei dem Sturme, Fürft Ingomar, bift bu Felbberr. Bego, bent' ich, fangen wir an gu ber Fullung ber Graben-Anstalt ju machen.

Ingomar (ju einem Ariegsgeführten). Geh' ju unfern Cherustern, und laff' fie den Buid hau'n und bas Bund binden. Arpe (ju einem Ariegsgeführten). Geb'.

Matwend. Junglinge, ihr Alle, und bleibt babei. Babes Reif und bas Bund feft!

germann (ju bem, ber ihn gebeien hatte). Geh' und befiehl unfern Cherustern, mas Fürft Malwend feine Marfen thun läßt.

Der Jüngling. Auch muß ich gehn? Aatwald. Du fenbest nicht, Gambriv?

Sambriv. Wir Bructerer fpringen über bie Graben. Allein weil ich bir benn dach Rechenschaft geben muß; fo wise, daß meine Absicht mehr auf die Thore geht, als auf

den Ball. Doch, ich schide auch binab. Geb' und sage, Wer zuerst in dem Thore ist, gegen das wir heranrucken, der soll meinen Schild haben.

### Achte Scene.

Die Vorigen. Borft. Funf Romer. Pentiche,

(Die Deutschen legen die mitgebrachten romischen Baffen nieber.)

Bermann. Dich feh' ich wieder, Balerius? Ich murbe mich freun, bich ju febn, wenn ich mich jest freun konnte.

Valerius. Du dich nicht freun, hermann? Gind bir benn biefe beiben Tage nichte? und fanuft du bich niemals eher freun, ale bis wir Alle tobt um dich ber liegen?

Sermann. Nehmt ihm die Fessel ab. Warum habt ihr sie ihm angelegt? Hat er euch seinen Namen nicht genannt? Er ist ein Valerius und werth es zu sepu. (Die Fesseln werden ihm abzenommen.) Ihr Römer, wir pflegen die Götter durch den Zweisampf zu fragen. In diesem sicht der Deutsche mit seinen Wassen, und der Fremde mit seinen. Ich ließ für euch, die mein Kriegsgefährt Horst, ein Kenner der Tapfern, ausgesucht hat, die besten Wassen berauf bringen, daß Der unter euch, welcher sechten wird, über nichts zu klagen hatte. Entscheidet, Wer der Streiter seyn soll.

Valerius. Quiriten, eure Bater haben nicht gestritten, wie meine! und ihr nicht, wie ich! Last euch zuruckführen.
(Er nimmt fenell einen Schub auf.)

Ein Bomer. Barft bu nicht unfer Unführer, fo galten es mir weder beine Bater, noch bu.

Sorft (14 Balertus). Gile nicht fo fehr mit ber Babl ber Baffen. Doch fie find Alle gut.

Bermann. Du follft fechten, Stolberg!

Sorft. hermann, diesen Zweitampf barf tein Anderer als ich sechten? Ich bin, da sieb's an meiner hand, deinem Bater Siegmar mein Leben schuldig. (Er zeigt tom ben Bluering.) hatten nun die Sotter für die Balbichlacht, seine und beine Schlacht, den Ausspruch gethan, und vielleicht die Fürsten durch diese ihre Entscheidung noch ausmerksam gemacht, sollte dann ein Anderer, als ich, ihr Streiter gewesen sepn?

Bermann. Du haft den Borgug, Sorft.

Ratwald. Ich fenne bich, Horst, und ich ehre bich; aber tangest bu das Laugenspiel noch, wie ein Jüngling?

Stolberg. Meinen beften Dant, Fürft Ratwald!

gorft. 3ch tange es weniger leicht, aber ich treffe besto tobtlicher. Warum rebest bu bem Junglinge bas Wort?

Ratwald. Todtlicher? Auch Junglinge treffen oft febr tobtlich.

Sorft. Womit hab' ich Furft Katwalben fo fehr beleibigt, baf er will, ich foll funftig biefe hand mit dem Blutringe hinter dem Schilbe aus Scham verbergen?

Antwald. Du nimmst es auf, wie ein Kriegsgefährt alter Art, und ich liebe dich deswegen noch mehr; aber gleichwohl fahre ich fort, dem Jünglinge das Wort zu reden. Wir muffen kurz und es soll das lette senn. Ich bin es felbst, Horst, der mit Valerius hinuntergehn will.

(forft fallt vor hermann nieder und faßt fein Schwert.)

Hermann (14 Kaiwald). Aber, mein edler Freund . .

Ratwald. hermann, lag und Beide noch furger fepn; ich geh' hinunter und fein Andrer.

Malwend Ueberlege noch, mas bu vorhaft, mein Bruber; nur hermann und bu fragen bie Gotter, nicht wir!

Vaterius. Ift er ein Fürst?

Aatwald. Dennoch will ich es fepn, ber ihre Antwort juerft hort und fie felber bringt, nicht euch! aber hermann und bem Baterlande.

Sorft. Laß dich erflehn, du edler Sohn meines Freundes Siegmar, und widersteh diesem unerbittlichen jungen Fürsten. Ich schwur mit dir in Binfeld deinem Bater Siegmar Rache. Bas ist es denn, das ich halte, sende ich nur immer einige Kömer bei Balhalla vorbei, und werde von diesem großen Anlasse, viel was Anders zu thun, zurückzestoßen?

Hermann. Meines Vaters Freund und meiner, laß bubich erbitten, und steh auf. Kann ich undantbar gegen diesen
edelsten unser Jünglinge sepn? oder darf ich wider ihn entscheiden? Und wenn ich, gerührt von deinem Schicksle,
Brenno den Ausspruch ihnn ließe; wurd' er ihn wider Katwald thun, den sein ganges Herz liebt? Nun weiß ich,
Katwald, was ich Thusnelda erzählen soll.

Sorft. (Er fpringt idnell auf.) Nicht jum Biederfehn, hermann! Bringen bie Todten auch Antwort, Fürft Ratwald? Ratwald. Ja fie auch, nur anbre.

Sorft. Run die andre denn mir, dem Codten der Tobte! (Er eitet fort.)

Aatwald. Er wurde mich traurig machen, ja Das murd' er, wenn ich jest traurig werden konnte. Und dann versteht er's zu gut und fallt so leicht nicht. Und sich hinein sturzen, nur um zu sterben? Mit so Benigem halt horst Siegmarn seinen Sid nicht! Ihr Fürsten! ench haben die Götter zwar durch mich nichts zu antworten; aber ihr rathschlagt ja nicht mehr, und dann mögt ihr auch soust wohl dem Spiele der

Baffen zusehn: Bollt ihr Balerius und mich auf den Anger hinunter begleiten? Euch, Ingomar, Arpe und Sambriv, überlaffe ich Balerius; hermann, mein Bruder und mein lieber Theude führen mich binab.

Brenns. Lag hermann bei mir bleiben.

Ingomar. Wir bringen euch auf ben Rampfplat.

Aatwald. Du kennst mich nicht, Balerius, aber traue mir nur immer zu, daß ich den Mann ehre, den Hermann ehrt. Wenn du Das thust, so wirst du meine Fröhlichkeit nicht für etwas Anders halten, als sie ist. Ich weiß wirklich nicht, wie du es machen willst, daß du mit mir auskommst. Du kennst doch unsere Lanzentanze ein Wenig? Jünglinge, füllt mir das Trinkhorn von dem Ure, den ich auf unserm Krüblingsuae erlegte.

Valerins. Ich murde es mir nie verzeihn, wenn ich einen Krieger, wie bu mir vorkommen mußt, in irgend einer Sache verteunte. Deine Froblichkeit gonne ich dir, fo lange du fie haben kannft. Ich denke, wenn ich mir ihre Bergange lichkeit vorftelle, viel weniger an dich, als an deine Waffen.

Satwald. Du weißt es nur nicht. Diese Blumen las mir meine Braut für den Kunstmann, der den Schild mahlte. Doch nimm dieß horn. Es ist für dich und mich gefüllt. Einer von und thut jeho den lehten Trunt hier, und teinen eher wieder, als die ihm die Göttinnen in Elpsum oder Balhalla die Schale bringen. (Sie trinten Beibe. Ein Druide bringt einen Eichenpreig.)

Palerius. Warum treten biefe Barben um und herum? Aatwald. Sie werden, fobald ich ihnen winte, das Lied des Zweitampfe fingen. Wegen meiner Waffen, meintest du? Laß und unfre Waffen doch ein Wenig besehn. Ginen helm hab' ich nicht, einen harnisch auch nicht. Diese Schwerter?

Doch bis dahin, bent' ich, tommen wir nicht. Und unfere Langen? Deine hat einen helleren Stahl. Mehr willst du doch nicht, daß ich ihr zugestehn foll? Meine Baffen muffen bich also nicht hindern, dir die Fortdauer meiner Frohlichfeit vorzustellen. Dein großer, eherner Schild? Doch, wie ich schon gesagt habe, du weißt nur nicht, was es für ein Bewandtnis mit diesem leichten Blumenschilbe hat.

Valerius. Die, bent' ich, bag er bie Langen ber romi-

Antwald. Daß alfe ber beutsche Rrieger überall gn verwunden ift. Junglinge, brennen bie Feuer?

Einer. Gie brennen.

Matwald. Ich muß bir fagen, Balerius, wir treffen unten auf bem Anger zwei lange Feuer an, bie und von beiben Seiten leuchten. Du trittst bier, und ich bort in bie Deffnung, und bann thun wir, was wir wollen.

Valerins. Sind die, welche und gufehn, bewaffnet?

Aatwald. Bir erscheinen allezeit vor ben Göttern unbewaffnet. Aus der Ursache, warum du fragtest, legten wir die Waffen nicht ab; denn der Deutsche kann sich auf sich verlaffen, daß er nie ein Bundniß bricht. Ich sage dir noch mehr: wenn ich falle, so suchen unfre Fürsten den schonften unter den römischen Schilden aus, und geben ihn dir und die Freiheit dazu! (Bu Brenno.) Erster Priester und erster Richter der Cheruster, weihe mir den Schild und sprich das Bort an die Götter.

Brenns. (Er umflicht ben Schild mit Sulfe bes Druiben etwas über der Mitte, und batt ihn in die fobe. Katwald kniet mit dem linken Knie auf die Lange und breitet die Arme aus.) Eure Streiter, ihr Götter, hermann, Siegmard Sohn, und Katwald, der Sohn Maloriche, er und er, Urfohne von hertha, rufen nach

euren Altaren hin: Aund thun wollest du, o Wodan, Alvater, und kund wollet ihr thun, ihr andern Götter und Göttinnen, ihr des Schwertes, und ihr der Sichel, vor Allen ihr, o Alzes, weil wir eures Bundes Verbündete sind, kund durch das Todesblut dieses Fremdlings aus dem römischen Voll der Quiriten, der hier mit seinen Wassen vor euch steht, seinen Schild tragend und seine Lanze haltend, der aber kein freier Mann mehr ist, wie sein Vorsahr, sondern Anecht eines Imperators, durch sein Todesblut kund thun: Daß die Deutschen über die Welttprannen in der Waldschacht siegen würden. Sendet ihm die Fehmgöttinnen, die Göttinnen des Unheils und des Jammers, die Düsen mit all ihrem Graun und Entsehen, daß sie ihn schreden, und an ihm Wunden sich öffnen und nicht schließen, daß er hinstürze und sicht aufrichte, daß er sterbe und nicht lebel

Aatwald. (Nachdem er aufgeftanden, und mit feinem wieders genommenen Schilbe neben Balerius gerreten ift.) Singt, Barben.

#### Bmei Barben.

Da fteht er vor euch, ber ench fragen will, Ihr Ebtter! Last mit lauter, freudiger Stimme die Antwort Ihn bringen, und nicht mit fterbender!

Der Priester Wodans hat ihm Die Waffen geweiht Mit bem heiligen Laube des hains, Er sich die Seele mit Muth.

Schopfe, Gottin ber Kehm, bleiche Dufe, Deinen nächtlichften Quell, Und geuß, die Schale gefüllt, ihn aus Ueber ben Frembling, ber mit bem Deutschen tampf.

Die Tobeswolle schweb' um ibn! Er sehe sie wallen und hor' in ihr Des Donners Stimme Sich furchtbar walgen!

Deutschlands Kampfer sehe Schimmer, Seh' ihn, wie durch die Dammrung bes hains Die Wolfe bes tommenden Tages, Und hor' aus ihm die Stimme bes Baterlands!

Sa, unser Baffentang! Ihn tanzt tein Frembling! Ha, unser Lanzenwurf! Rein Frembling wirft Den Kanzenwurf ber Deutschen!

Der Priester Wodans weihet bich auch, Aber dem Untergange bich! Eh es fließet, sieh schwarz aus der Wunde Kließen, o Krembling, bein Blut!

Deutschlands Kampfer, hebe die Lange! Der Quell fturgt; Die Lobeswolte schwebt; Gie wallt, sie malgt Donnerstimmen!

(Die Furften fieben auf und geben ihren Ariegogefahrten die Baffen, welche fie auf ihren Sipen niederlegen. Theude legt feine bet hermanns - Sipe nieder.)

Valerius. Ich verberge es end nicht, biefer Leichens gefang war fürchterlich.

Aatwald. hermann?

Bermann. Ja, wenn bu willft.

Ratmald. Romm, Malmend.

Malwend. Du hatteft bich wohl fur die Schlacht fparen

Ratwald (ju hermann. Gie umarmen fich). Bis jum Bieberfebn.

Gambriv. Bo, Ratmalb?

Aatwatt. hier ober in Balhaffa.

Sermann (in Balerius, indem er ihm die Sand gibr). Didcte unfere Bufammenkunft nicht fo turz gedauert haben.

Dalerius. Wann gibft du mir die Freiheit?

Bermann. Gleich.

Valerius. Alfo tann ich diefe Dacht noch gu Cacina gehn?

Sambriv. Und, bei biefem Ausfalle ein Benig fpater au . Doch ich mag bich jest nicht foreden.

Buterins. 3ch verlaffe mich auf bich, hermann.

Sambriv. Und wegen bes Andern, verlaß dich auf mich.

#### Neunte Scene.

#### germann. Prenno.

Bermann. Endlich bin ich mit dir allein, du Berehrer ber Gotter und du Freund der Menschen. Aber ich will nicht klagen. Ich habe niemals über Das geklagt, was Bodan that. Und er ift es, der unfre Fürsten im Schwindel hintaumeln läßt.

Drenno. Und ber Fürsten Stoly ift es, ber fie bes Tau-

mels murdig macht.

Bermann. Sa, wenn ich an diese Wardigkeit bente, so fteigt es in meiner Seele schwarz wie ein Better auf!

Breund. Und was haft bu ihnen benn gethan, bu guter Spermann?

Bermann. 3ch hab' unfer Baterland, bas bicht am Abgrunde ftand, mit ftarfem Arm weggeriffen. Das hab' ich gethan! Da lieg' er! ich gittre jest, den heiligen Krang ju tragen.

Brengo. Sofft bu, daß die Entscheidung bes Zweitampfs fie bewegen werde?

germann. Seit wann fennest bu den eifernen Ratten mit bem Bluthenhaar nicht mehr?

Brenno. Soll ich über bie Entscheibung der Gotter mit ihnen reben?

Hermann. Schweig, wie die Schlacht schweigt, wenn sie geschlagen ist! Jedes Wort, das du oder ich sagen, hartet sie noch mehr gegen und! Wir muffen sie ihrem eignen Rachdenten überlassen.

Brenns. Aber wenn nun Ratmalb fiele?

Bermann. Der eble Jüngling, wie er fich für bas Baterland hingibt, fogar auf bas Ungewiffe, wie es bie Fürsten lenten werbe! Wenn er fiele, sagst bu? Ja, so wollen und die Götter jest nicht siegen laffen. Denn ihr Ausspruch sagt uns alsbann ja nicht, baß uns ber Sturm bes Lagers gelingen werbe.

Brenno. Und was thuft bu alsbann?

Bermann. So hebe ich die Lanze und ziehe mit meinen Cherustern fort, und nehme meines Katwalds Leiche mit mir, und begrabe ihn bei Siegmar. Die Barden sollen mir Lieber von Mana bei seinem Cobtenfeuer fingen.

Brenno. Und wenn Ratwald fiegt?

Bermann. Go bleibe ich, weil es dann noch immer möglich ift, das der Götterausspruch die Fürsten beweg' Riopfied, bram, Werte, II. Mein Baterland halt mich mit zu festen und zu fußen Banden, um nicht, felbst bei der geringsten hoffnung seines Wohls, Das, was mir über Alles theuer ift, die Ehre, welche ich bei Winfeld errang, in die Gefahr des Berlustes zu magen.

Brenno. 2848 unfterblich ift; mirb nicht verloren.

Bermann. Aber fann verdunfelt werben.

Drenno. Nur in ben Augen Derer, bie nicht feben. Du begrabst mich doch auch bei Siegmar, mein Hermann? Gobn meines Freundes, erst brichst du der Spröflinge, die um seinen Hugel bluhn; dann ftreuest du sie in mein Kodtenfeuer; danu begrabst du mich bei ihm, aber nah', sehr nah'!

Sermann. Barum denteft du an beinen Tob?

Dreune. Weil ich von diefem hügel nicht weiche.

sormann. Wenn sie dich tu Eriumph aufführen, tann ich bich bei ihm nicht begraben.

Brenno. Go lange lebe ich nicht.

Sormann. Woher weißt bu Das?

Deenns. Beil die Gatter immer mit mir gewesen find. Sie leffen nuch von deu Sauglingsmördern nicht in Triumph aufführen.

Bermann. Sa, bu Manu, ben mein herz liebt, fo glaubst bu benn, bag bu bier sterben wirst?

Brenno. Ich weiß nicht, wo ich sterbe, aber im Triumph werd' ich nicht aufgeführt. Meine ganze Seele hat einen Ekel daran, nach unserer Teutoburgschlacht eine Niederlage zu erleben. Sie mögen immer hier mein weißes Hanpt im mein Blut hinstärzen! und wenn nicht, so lebe ich hernach doch nicht lange mehr. In Triumph werd' ich nicht aufgeführt. Das betheure ich dir bei deinem Vater Siegmar, der es auch nicht ward und in Walhalla mein wartet.

Sermann. D, mein ehrenvoller Bater! Das bachte et nicht, daß ihm die Todten bes britten Tages nun biefe Botfchaft bringen murden. Berlaß diefen hügel, Brenno. Dein turges übriges Leben willst bu ein Gefangener ber Römer sepn?

Brenno. Siehst bu benn nicht, was ich hoffe?

Hermann. Ha, ihr Fürsten, die dahin ist es also durch euch gekommen, daß der Aelteste und der Rechtschaffenste meiner Freunde solche Hoffnungen haben muß. Ich weiß nun nicht mehr, was ich thun soll. Werfe ich ihnen den Götterausspruch, wie eine Lauze, tief in das Herz, daß er sie vielleicht nach erschüttre, oder daß sie die in ihr graues Alter davon bluten? Sage mir Das, du Mann, der mit meinem Vater so viel tiese Dinge sprach und der heut sterben will!

Brenno. Ich dente noch, wie ich erst mit dir dachte. Wir muffen sie sich selbst überlassen. Ach hermann, wenn Caeina entrinnt: so ist Germanicus wieder so surchtbar, als er war! Aber entriunt Cacina nicht, was ist dann Germanicus und was sind dann wir! Und das Erste oder das Leste wiegt nieder, nachdem ein Katte sich so oder anders entschließt. Sept ihm wieder unbeweglich, dem Manne, der ein Fels ist, ihr Götter!

Sermann. Und ich, vor dem Augustus bis in seine innerste Seele gezittert hat, ich wurfe mich vor ihm nieder und fichte ihn an, wenn er . . Aber nein, ich bewegte ihn nicht. Du weißt, Brenno, mein Bater sagte immer: die Belteroberer sollen niemals unsere werden! Allein . . doch ich mag ben schreckenden Gedanken nicht aussprechen. (Er fiebt auf.) Wodan und all' ihr Götter, ein Elend last nie über mich kommen! Ihr habt mir ahnedies der bitteren Schickfale genung zugefandt. Mein edles Weib ist der Triumphsessel-nah, und

mein Sohn vielleicht dem Tode. Nun wohlan, wenn er der Stlaverei nur so entstieben fann! Meinen Siegmund hat sein Bater, die Schlange, von Neuem angezischt, daß er sein Baterland zum zweiten Mal verlassen hat; einen ihrer ältesten Kriegsgötter, den Abler der Neunzehnten, haben sie wieder genommen; neue Schlösser, dieser Troß gegen die Kühnsten und diese Kettenhäuser der Tyrannen, steigen am Taun gen Himmel! Und dort hinauf flammte unsere Fürstenstadt Mattum; und unter dem Todesgeschrei der Mütter und der Braute und der Sänglinge haben sie in der heiligen Stunde des Festes euren Tempel Tansana in den Sand des Hains gestürzt! D, ihr Götter, laßt das eine Elend nicht über mich kommen, daß ich an meinem Baterlande verzweisse!

### Behnte Scene.

#### Die Vorigen. Theube.

Cheube. Dieß Schwert, dieß Schwert! es ift Balerius Schwert! Furft Ratwald, der einen Abler verdient, gab mir bieß Schwert.

Drenns. Lieber, unschuldiger Anabe, bu bringft gute Botichaft. Romm, bag ich bich an mein Berg brude.

Cheube. D, mein Bater, o, mein Bater, er hat mir, bei= nem armen fleinen Theube, dieß Schwert gegeben!

Bermann. 3ch bant' es euch, ihr Gotter. Wie ging es, Theube?

Cheube. Ach, wie kann ich erzählen, wie es bann iff, wenn Fürst Ratwald Schlacht schlägt. Mein bester Bater, so werd' ich es nie lernen. Nimm mir nur meine beiben Schwerter wieder weg. So lerne ich es nie!

Bermann. Aber fage benn etwas bavon.

Cheube. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin noch im' mer babei.

Bermann. Bo ftanbeft bu?

Cheude. Ein Ariegsgefahrt hielt mich an der Mitte bes einen Feuers in die Hohe. Auf ein Mal fingen die Barben an, schreckliche Tone in ihre Hörner zu blasen, wie ich sie noch niemals gehört habe. Balerius schritt mit einem besondern Sange gegen Katwald zu, sast so, wie die Legionen herbei kommen. Katwald stand still, wie der Fels an der Sommerhütte, die du mir gebauet hast. Still stand er, aber er hatte Feuerblicke in den Augen. Und nun . Allein ich kann es nicht erzählen. Nie habe ich einen schnelleren Ur gesehen, als alles Das war, was nun geschah. Ach, es war doch ein guter Mann, der Römer, und du ehrtest ihn ja. Berzeih mir's, mein Bater. Seine großen, schweren Wassen haben gemacht, das mir das herz wegen Katwald geschlagen hat.

Bermann. Und bernach?

Cheude. Du mußt bir vorstellen, mein Bater, daß Alles, was ich nun sage, auf ein Mal geschah. Balerius schwang
bie Lanze. Katwald lief febr schnell gerade auf ihn zu, schleuderte den Schild nach ihm, der helm schwantte von dem Burfe. Balerius Lanze flog Katwald vorbei. Da stürzte
Balerius auf ein Mal hin mit der Lanze in der Stirn, und
da ging Katwald ganz langsam seitwarts und warmte sich
am Feuer! Aber die Bardenhörner tonten, daß der Bald
bebte. Ich ging hin und sah es, wie Einer die Lanze auf wed Tabten Wunde 30g. Es war boch ein guter Mann, der Römer. Ach, er sah so bleich aus! Sie brachten seine Wassen zu Katwald hin. Da gab er mir dieß Schwert. Ich konnt' ihn kaum ansehn vor Ehrfurcht. Aber ich sah es doch wohl, daß ihm große Thränen herunter stürzten, als er zu mir fagte (es war, als wenn er nicht recht sprechen könnte): da, Theude, werde wie dein Vater! Die Fürsten hassen ihn, aber die Götter hassen ihn nicht! Er liebt sein Bater-land. Die Götter hassen ihn nicht! Ich lief fort. Ich seinige Mal mit dem Schwert hin, und noch weiß ich nicht, wie ich herausgekommen din.

Bermann. D, ihr guten Gotter, rettet mein Baterland!

# Elfte Ccene.

Die Vorigen. Die gurften, Barden und Kriegsgefährten.

Hermann. (Er lauft auf Ratwald zu und umarmt inn.) Dauf ben Göttern und bir! Wenn boch mein Bater lebte und bich jest fabe! Ich weiß es schwa durch den Anaben da mit dem großen Schwerte; aber boch ein Wort von dir felbst: wie war's, Katwald?

Aatwald. Ich schleuderte ben Schild nach ihm, und boch warf er selbst in diesem Angenblicke; das war romisch, und beutsch war es, dent' ich, daß ich meine Lanze seiner Lanze begegnen ließ und traf. Go, Hermann, haben die Götter meinen Entschluß und meinen Arm gelenkt. Und boch muß ich trauern; denn ich sehe nur trübe Wolken auf der Fürsten Gesicht und nichts von dem Lächeln, mit dem ein

tapfrer Mann den Götfern gehorcht. Daß ich mein Leben hingewagt habe, wie tonnt' ich Das anführen; aber daß . .

Der Druide. Brenno! bas Rof wurde geführt. Go hat noch nie Eins Sieg angefündiget; das Ange ward ihm zu Funten; die Erde bedte unter dem Stampfen seines hafd! Es wieherte, und weithin scholl der Bald! Wir strebten umsonst, es an den heiligen Wagen zu spannen. Es wollte sich von Dem losbäumen, der ihm in der Mähne hing, aber er blieb. Da sprang es über einen Bach, selbst für den Icher zu breit, und schienderte den Jüngling in den Bach. Brenno! so hat das Roß gewebsagt. (Er gebr.)

Sermann. Dafür, daß du ohne hoffnung, die Fürften auf den Ausspruch der Götter aufmerksam zu machen, dein Leben gewagt haft, dafür, junger, ebler, vaterländischer Krie-

ger, nimm biefen Kranz aus meiner hand!

Aatwald. Wie konnte ich eines so verdienstlosen Stolzes sen und einen Krang tragen, den Hermann trug! Ihr Fürsten! aber Das ruse ich euch laut zu, daß die Götter der Baldschlacht den gewissen Erfolg verheißen haben. Run wird bei dem Lagerangriffe Wodans Schild nicht vor euch hertonen, er wendet ihn und ihr fallt ungeschütt. Und dann, wenn der Römer Fuß auf den Sterbenden ausruht, wird das Leste, was ihr hört, der gewandte Schild bes Gotztes sen, der aus schrechener Ferne dumpf hinter euch tont!

Arpe. Das fagft bu; und wir fagen, daß wir die Got=

ter nicht fragten, und daß fie und fchugen werben!

Aatwald. Du fcweigft, Brenno? Drenno. Das Schweigen bed Tobes ober ber Gelbfts verurtheilung ift febr nab; und fo fcweig' ich auch.

Arpe. Robte Sieger find auch Sieger, Druibe!

Matmald. Und tobte Flüchtlinge?

: Arpe. Dieß fagft bu bem garften ber Katten!

Aatmald. Und mas fagft bu baburch, daß bu ihren Musfpruch nicht boren willft, den Gottern!

Arpe. So muß benn ich, ber nie wiederholte, bir es wiederholen, bag ich die Götter nicht gefragt habe. Hor' auf, ober gieh mit beinen Marfen fort. Wir tonnen's ohne bich thun.

Aatwald. Was tount ihr nicht ohne mich und meine wenige hunderte thun? Aber, wenn ench nun durch mich vor dem Ansgange einer Unternehmung, zu der ihr noch stets forttaumelt, die Götter, auch ungefragt, gewarnt datten?

### Zwölfte Scene.

#### Brenns. Die gurften.

germann (ju ben Barben und Ariegegefahrten). Entfernt euch. Wir wollen allein fenn.

Chenbe. 3ch auch, mein Bater?

Sermann. Alle, fagt' ich. Geh! 3ch wiederbole ed euch, ihr Fürsten, und wollt ihr, daß ich's bei dem Schwerte Wobans schwere, so will ich's! Wenn ihr mich nicht binzbert, Cacina mit diesen vier Legionen durch die Waldsschlacht, die einzige, durch die es geschehn kann, zu verztilgen, so geh ich hin — ich will Jedem unter euch gehorchen, der mir's gebeut — ich gehe hin und suche den Casar mit den andern vier Legionen auf, wo er ist; und wenn er auch in einem Lager dicht an den Wolfen ist, und Steine, wie hügel

berunterrollt, to geb ich boch bin und greife ibn an in bem Felfenlager! 3ch thu es und muß es thun, wenn ihr's gebietet. Run, ihr Götter, fteht mir bei, bag ich bas Anbre auch fagen tann. Erfdroden über ben Entidluß, au fagen, was ich thun will, fomeige ich viel lieber. Mein Bater lebrte mich frub und mein Berg lernte es fonell: "Sprich nicht von Dem, was bu thun willft, thu's!" 3hr garften! es ift tein Gebante feit Beftern, auch nicht feit Binfelde Schlacht (verzeibt, daß ich fie neune); langer ift es ber, daß er ber Gebante meiner Mitternacht ift und ber beißefte bei Bo= band Opferaltar. Ja, ich muß ibn fagen; bie Liebe bes Baterlande fpricht mich von Allem los, wegwegen ihr gegen mid wuthen konntet. Wenn nun Germanicus auch . . fo geh' ich, dann nur und nur auf diefe Beit Rubrer unfrer Seere, über die Eisgebirge, fterbe por Rom, oder lege unfrer Saine Rrang (er fen mir dann Lorber und Ales, mas um Diefen blinket und tont), im Capitol nieder vor Jupiter, und dante, daß er es und nicht gewehrt bat.

Ingomar. Ich habe bich noch nicht gang gefannt, Sohn Siegmard. Kein Stolz mar jemale, ber beinem glich. Erft ber Bug, bann die Führung!

Aatwald. Wenn's benn gar nicht anbere fepn barf, und Stolz fepn foll und muß, fo glich ihm hannibals und ber heere unfrer Bater! Denn ich mag taum Boler und Bojo-rich nennen. Sie waren teine Führer; das Schwert war Kuhrer!

Sermann. Stolz oder Liebe des Baterlands; benn wie tann ich Das mit dir ausmachen, Ingomar? Stolz benn! Den Ersten verzeiht mir unfer Bolt und du anch; aber ben 3weiten verzeihft du mir niemals. Euer Schweigen ist das Schweigen der Entscheidung! Und so hab' ich benn Das mit

siner Seibstüderwindung, zu der ich mich noch nie erhob und der ich mich völlig unfähig bielt — Das dad' ich den Fürsten Deutschlands umsonst gesagt! Verwünscht sep jedes Wort, jeder Lispel, jeder Traumlaut vom Künstigen, und Dieß auch and der neuen Ursach, die ich jest in ihrer ganzen Bitterzeit kennen lerne. Wohlan denn: wenn es die Fürsten nicht wollen, so wollen's die Sötter nuch nicht, und ich unterwerfe mich. Ist Woos unten am Hugel, Katwald? Dieß ist die dritte Nacht. Wecke mich, wenn es angehn soll. Ordnet und gebietet mir, was ihr wollt. Ich gehorche! Nur Eins gebietet mir nicht; meine Cheruster müssen nicht gegen die Bekuman stehn.

Arse. Es bammett fcon. Debmt ben Rachtgefährten. Bermann (indem er weggeb: und nach' bem Dachtgefahrten fiebt). D, du Begweifer nach Balballa, bei bir blutete mein Bater fein Enbesblut. Er febrt um, nachbem et fcon nicht mehr gefebn bume und tritt bicht vor Arve und Ingomat.) Die fielft meinen tiefen Gram, Arpe. Raff ibn, wenn bu tannft. 3ch glaubte bag bu ein: Mann fenn marbeft, und bu marft fein Mann! Und du, Siegmars Bruder, wiffe du, baf Anguftus, ber Romer, Das, wovon ich fprach (verftebft bu mich nicht? ich meine Und im Capitol), nach der Rieberlage bei Tentoburg fürchtete; und bag es Giegmars Gobn, ber Deutsche, bamals noch nicht für reif bielt; baf es aber Tiberius, ber Momer, jest nicht fürchtet, und baf es Siegmars Gobn, ber Deutsche, jest für reif balt. Dief lerne bu, bef Berg feine anbre Rraft, ale Stolz, und beffen Beift feinen Blick für die Bege und Umwege bat, auf denen man gewis ankommt! unmurbiger Bruber bes Manns, ber beutider mar, als mir Mae find! (Er gebt langfam weg.)

Brenne. 3ch bin ber Weltefte unter Ench, allein nie ift

mir etwas so heiß burch mein herz geströmt. Und doch blieb ich ruhig. Denn ich bachte gleich: wenn es die Götter wollen! Benn mir hermann vordem manchmal in seinem Stolze sagte (in seiner Jugend hatte er Stolz, aber edeln): nur du sollst mich loben, Brenno! so dacht' ich, daß ihn nur Benige loben könnten, und etwan auch ich; aber hente kann ich es nicht! D, mein Freund Siegmar, welchen Sohn haft du und hinterlassen.

Antwald. Es gibt mir boch Keiner von euch Schuld, bag ich mir etnbilbe, ihn loben zu tonnen? Aber ich bin außer mir. Das heilige Laub im Kapitol vor Jupiter nie-berlegen! ich weiß nicht, wo ich mich vor Freuden hinwen-ben foll.

Arpe. Unfer naher Angriff zeigt fich mir jest noch von einer andern Seite. Wir halten mit dem Lager hier unten Borübung, daß wir's verstehen, wenn wir zu dem Lager an den Wolfen tommen.

Brenno. Sieh', noch viel andere Sachen, auf noch viel mehr Seiten: es hilft dir doch nichts; er bleibt doch der Liebling des Vaterlands und der lauteste Name des Barbengesangs.

Ingomar. Wir können ihm verzeihn. Er liebt' ihn lange. Genug, daß diefe Schlacht die Schlacht der Kürsten ist.

Brenno. Ihr habt mir nichts zu verzeihn. Ich aber habe mir geantwortet, bas ich ce euch nicht verzeihen will, bas ihr euch wie Felfen hartet, ihn zu verkennen.

Matwatt. Ja, behaltet fie fur ench, diefe Schlacht. here mann wird fie euch nicht neiden. Doch, fie mahrte brei Tage. Die ersten beiden waren Siegstage, und Die gehören hermann.

Sambriv. Ratmald! aber ich will unten muthen unb

nicht wider diefen Jüngling. Unten und bald zeige ich bir, daß und wenigstens diefer britte Tag gang zugehören foll!

Aatwald. Run unten benn! Ja, ich meine es auch fo. Wenn und diefer britte Tag nur über die Gebirge führt, so sohne ich mich mit euch aus. Es soll sich sehr schon an diefen Gebirgen in die Thaler hinabziehen, wie mir mein Brusber gesagt hat. Malwend, willst du, daß ich unfere Marsen, die du mir anvertraut hast, gegen die Detuman führe?

Sambriv. Du gegen bie Defuman? 3ch fuhre gegen bie Defuman !

Ratwald. Ich bachte, du ließest Die, welche ben Abler noch haben, immer gegen fie beranrucken!

Ingomar. Schweig, ich bitte bich, schweig, Sambriv. 3hr Fürsten, nichts mehr von ben Ablern! Nichts mehr von biefem Allen! Fürst Malwend selbst gestattet es nicht, bas uns Katwald mit feinen wenigen hunderten bort wage.

Malwend. Ich wehre es nicht, daß Gambriv bort entscheibe.

Aatwald. Du bift rauh, Gambriv, aber ich haffe dich nicht. Das Blutspiel und die Stre des Naterlands verbinden und. Run gurne nicht mehr. Du warft nur ungludlich. Ich will bich gern vor ber Dekuman fehn. Laß mich bir nur manchmal zurufen: dort durch, nach den Gebirgen zu!

Arpe. Wie bein Bruder hermann nachschwindelt! Matwend. 3ch liebe meinen Bruber, Arpe!

Drenno. Arpe, las diefen edlen Jüngling immer mit dem Manne des Waterlands schwindeln! Wenn es die Götter wollten, daß ihr mit einander hinüber gingt; wie leicht (unterbruden wollt ihr ihm jest, aber er buldet's nicht) wurdet ihr ihm dann seinen Muth verzeihn.

Arpe. Dich baucht, ber Sag bammert fcon. (Bu einem

Ariegsgeschrten. Einige dersetben waren nach hermanns Weggeben jurud, getommen.) Gehe hin und begleite unsere Fürstinnen hier herauf. Gile, der Sturm des Lagers beginnt nun bald; und hier follen sie zu dieser Zeit seyn. Stell einen dichten Schwarm Ratten zwischen Stranch und Werhau, schlanke wilde Schöfelinge, benen der haarbusch nie sest hält. Was hindert uns, ihr Fürsten, daß wir jeht gleich ausbrechen?

Ingomar. Wir wollen, Arpe; benn es ift bie rechte Zeit. Das Lager also von allen Seiten, ihr Fürsten! (3m bem Arager.) Eritt mit bem Nachtgefährten vor mich. Du. Gambriv, schwenkest bich zuerst. Der Weg zur Dekuman ist ber weiteste. Wo steht hermann?

Arpe. Bei mir.

Matwend. 3d bei Bermann.

Ingomar. Bieh bich an mich heran, Ratwald.

Ratwatt. Ja, wenn bu es gebeutft. Sonft ftelle ich mich vor hermann.

Ingomar. Thu'd! Ich bebarf Deiner nicht! (Bu bem Trager.) Geh. (Bu Brenno.) Gehab bich mohl.

Arpe. Gehab bich wohl, Brenno.

Sambrin. Macht bich bas Schreden finmm?

Brenno. Berftummt etwa bas Schreden allein? ber Born nicht auch? Doch, jest fürchte ich bie Romer!

Malwend. (Sein Meler wird ihm nachgetragen.) Lebe mohl, Brenno!

Brenno. Ach; du geheft auch mit babin, Malwend!

Aatwald, Brenno!

Brenno. Du bleibst gewiß bei hermann. (Rachbem fie weg fint.) Menschenschicksal, was bist bu boch! Un welchem bunnen haar hangst du oft!

# Dreizehnte Scene.

### Prenne. Iftawona. Berminone. Sibusch.

3famona. hier follen wir fen? Sind wir benn hier ficherer, ale in ber Bagenburg bei Bercennie?

Libusch. Das sind wir, Fürstinnen. Das Gesträuch hier herum geht ganz bis zum Fuße bes Hügels hinab. Unten ift ein Berhau, und (ber Kriegsgefährt hat mir's gesagt) zwischen Busch und Verhau wimmelt's von Katten. Der schmale Eingang, durch ben wir gekommen sind, ift ber einzige, und dort haben wir manchen Blutring gesehen.

3ftamona. Ja, Das haben wir.

Bercennis tann eber fliehn als wir. hermann rieth ben Sturm nicht und ordnet ihn nicht.

Iftamona. Cherustexin! ift benn bein Bater nicht ber erfte der Feldherrn, und ob es gleich Ingomar zu fenn scheint?

Berminone. Wenn du fo redeft, fo fcmeig' ich.

Drenno. Libnich, bein Blid ift fcharf; tritt bin, wo du bas Lager am Beften feben tannft.

Sibusch. 3ch gehe.

Brenno. Bas fiehft bu?

Libufch. Wir ruden von allen Seiten entschloffen an. Im Lager ber Romer ift Alles still, nur einzelne Bachen irren auf bem Wall angstlich umber.

Drenno. Ift es icon Tag?

Libusch. Noch nicht, aber es dammert schon recht hell. Ich weiß nicht, schauert ber Morgen zu kalt, oder ist mir sonst so sonderbar zu Muthe?

IRawona Du fiehft and weit. Gebe auch bin.

Serminone. 36? Bermuthlich, um den großen Cherudter fallen gu febn, oder gar meinen Bater?

3famona. Dieß wendest bu vor. Sage, mas es ift, wovor du bich fürchteft?

Germinone. Nicht vor ben Romulus und Remus auf ben Helmen; aber bavor, ich fahre fort vorzuwenden, daß nur wenige Romer da so mit Aengstlichkeit auf dem Ball herumirren. Ach, wie nah ist das Alles! wie nah dieser leise Todesschritt! (Es scheine, als ob sie hinborche.)

Drenno. Ift bir Das üble Borbebeutung?

Herminone. Werbebeutung? Weiß ich es etwa nicht von Katwald, bag es hermann Alles so vorhergefagt hat?

Brenno. Bas fiehft bu, Libufch?

Sibufd. Bir füllen bie Graben.

Brenna, Und im Lager ber Romer?

Libuld. Wirb es noch ftiller.

Brenns, Fuhre mich gu hermanns Stein. Dort will ich fterben.

Iftawona. Ja, wenn felbft Brenne erftbroden ift . . .

Brenno. Muß ich benn erfchrocken fepn, weil ich fterben will ? Rubre mich , Libufd!

Berminone. 36 will bich fahren.

Brenno. Ente Kattin! Benn du nur entriunft! Doch ber Gram wird bich frath genung tobten.

Itamena. Libufch?

Libusch. Wir fangen an überall hinaufsteigen, ja überall hinaufsteigen zu wollen: aber nun sind alle Romer von bem Balle weg, und Alles regt sich in dem Lager auf eine ganz besondre Art. germinone. Run, meine Mutter, borft bu bas Raffeln bes boben ichimmernben Bagene noch nicht?

Iftamona. Muß ich's bir benn noch ein Mal fagen,

daß Arpe Feldherr ift?

Aibufch. Ach, bes ichnellen lauten Schmetterns! Beb mir! bes muthenben Schmetterns von allen hornern ber Legionen her. Weh mir! fie fturgen aus allen Thoren berans; lauter Lange und Schwert und Flammenblict!

Serminone. Sorft bu es nun, des Wagens Raffeln? nun, nun, meine Mutter? borft bu es? borft bu es, meine

Mutter ?

Iftawona. Ach! ich mag nicht mehr fragen!

Aibufd. Und ich nicht mehr autworten! (Er wendet fich weg.) Inawona. Eritt herum, Libufch! Beelaß und nicht, Libufch!

Brenno. Es ift alfo gefchebn?

Herminone. Das, ihr himmlischen Mächte, Thorr und Wodan! und du, o Tanfana, des Tempel durch fie in feine Afche fant, Das alfo, nach Teutoburgs Schlacht?

Brenno. Siehft bu hermann ?

Sibufd. 3ch feb ihn nicht.

Brenno. Siebit bu Arve?

Libufd. 3ch feb ibn nicht.

Brenno. Fürftinnen, beitert euch auf!

Berminone. 3ch bin recht heiter, Brenno.

Brenno. Run fann es noch gut endigen! Sie gogen fich vielleicht in einen hinterhalt gurud, um baraus, gu ibrer Beit, bervorzubrechen.

Aibufd. Gambriv muß von der Dekuman weg. Es wird immer blutiger um ihn her. Er muthet umfonst und er ist so ungeberdig dabet. Ich weiß nicht, wie mir ist.

Die Lache ber Bergmeiffung und bes Spottes manbelt mich zualeich an!

Brenno. Und Ingomar?

Tibufd. Ift vorn. Der Greis wagt fein Leben febr. Md, jest fintet er von einer Bunde bin, aber feine Rriege= gefährten bringen vor. Jest gieben fie ihm ben Burffpieß aus ber Geite.

Berminone. Ciebft bn hermann noch nicht?

Tibufd. Dein. Aber Ratwald fliegt überall umber, und muntert auf! und führt an! Go fah ich noch Reinen bas Roß fprengen.' Welch ein fühner Jungling! Dein, nein, ich fann nicht mehr binfehn. Es wird überall zu blutig! Sie todten fogar Barden, fo muthend find fie! Much bie Bagenburg fängt an zu flebn. 3ch feb, ich feb ibr fürchterliches Gefdrei! Ich halte es nicht mehr aus!

(Er geht meg und finft an einen Stein.)

Ift am ona (nach langem Stillfchweigen). Bad boren wir bort unten am Gingange für ein Seufzen?

Serminone. Bielleicht von einem unfrer Ratten, ber fich aus Bergweiffung todtet, weil er und nicht retten tann.

# Vierzehnte Scene.

#### Ingomar. Die Vorigen.

Ingomar (indem er heraufgeführt wirb). Laft mich nur binfinten. 3ch tann boch nicht ftehn, wenn ihr mich auch haltet.

Brenno. Sier ift die Stelle beines bofen Rathichlags, und bier bluteft du! Digitized by Google

Rlopftod, bram. Berfe, II.

Ingomar. Laf mich! ha ber Schmerg! Unten, wo ich foling, ba blutete ich zuerft.

Drenno. Um hier fortzubluten, hier an biefer Bunde, ober an einer neuen gu fterben, ober gefeffelt ju werben.

Jugomar. Du peinigeft einen Leidenden!

Drenno. Und mich ber Gedante, daß unfer heer gum Tode hingeführt warb, und daß jeto fo viele feiner Scharen in Blute . Das find mehr Leidende!

Ingomar. Gib mir Beilungefrauter.

Arenno. 3ch habe feine heilungefrenter. Die gabe ich bir.

Ing smar. 3ch will feine Seilungetrauter von bir!

Brenno. Und ich gabe sie dir, hatte ich sie: aber ich fluchte dir dennoch, daß du dein Waterland einer zweiten Tentodurgschlacht beraubt hast, und daß du, denn du hast noch mehr gethau, so schwer es auch scheint noch mehr thun zu können, daß du und an einen Abgrund gebracht hast, wo dieser Germanicus . Doch ich mag in das blutige Schauspiel nicht hindlicken, das er nun spielen wird.

Ingamar. Laf bu die Fürsten wegen seiner Spiele forgen. Drenns. D, laget ihr, du, Arpe und Gambriv und schlummertet und hattet ausgesorgt, damit hermann wieder allein sorgen könnte. Er wußte es und er weiß es, was es ist mit den Römern schlagen. Er nur hat die rechte, laute, volle Stimme, den Untergang über sie herbei zu rufen, und nicht ihr!

Ingomar. Du urtheilft nach bem Musgange.

Brenno. Nach Ausgangen urtheile ich; nach einem —

3ftawona. Auf, Libufch, auf! tritt wieder bin!

Brenno. Nach einem, wie ihr ihn einst zu Drusus Zeit; und nach einem, wie ihr ihn euch jest zubereitet habt; nach solchen Ausgängen!

Ingomar. Wenn du mich traurig machen konntest; fo wurde ich es jest.

Brenno. Und du kannst nicht einmal trauern, daß du beinem Baterlande der Dolche zu Tausenden ins herz stößest? Ich bin alt, und ich habe viel Ciend gesehn: aber keines gleicht dem, wenn böfer, gewarnter Rath, der das heil Aller angeht, wenn der obsiegt, und die bose Folge gleich bicht an der Ferse hat.

Jugomar. Ach, meine Bunde! meine heiße Bunde hier!

Serminone. Und meine heißre hier! (Sie weist auf ihr Berg.) Denn vor dem Triumphwagen werd' ich wie eine Blume hindorren! Mir wird die Espe über dem vaterländischen Grabhugel nicht wehn. In ein kleines Todtengeschirr werden sie meine Asche schutten, und es neben ihre stellen! D, troffe deine Bunde da, du ehrsüchtiger herrscher, troffe sie von Todesblute!

Brenno. 3ft Libufch wieder hingetreten?

3ftawona. Rein.

Brenno. Ermanne bich, Libufch. Es troftet bie Furftinnen boch ein Wenig, wenn fie nur miffen, wie es geht.

Sibufd. Ich tann nicht. Ich mag bie Barben nicht tobten febn.

Berminone. Ja, von Tobesblute, Ingomar!

Ingomar. Das tann eine junge Fürstin fagen?

germinone (indem fie fich ibm mehr naht). Das tann fagen, und Das fagt ein junges, gutes, unschulbiges, stolzes Madchen, eine Kattin, wie Wenige sind, und bie du, Che-ruster, und du allein elend gemacht haft! Aber sie fagt noch mehr: Genese von deiner Wunde, damit du auch vor dem Triumphwagen, und bichter als sie, an dem Casar geh:

könnest! Und fpat erft nehme dich bas Todtengeschirr auf, bag bu lang ein Stlav fepst!

Jugomar. Was gehn dich Schlacht und Triumph an?

Berminone. Und mas bich große Thaten, da bu gerath= fchlagt haft, wie bu gerathichlagt haft?

Ingamar. Sabt ihr fie mir jur Balture gefandt, ihr Botter, die in dem Zweitampfe fur die Balbichlacht ent-fchieden?

Serminone. hat er nicht heer nur und Baterland beleidigt? auch die Gotter? haft du Das, fo fep ruhig. Du wirft genesen! hela sendet teine Walkuren.

Iftawona. Bor' auf, bor' auf, herminone!

Breuno. Lag fie gluhn. Gie ift gerecht.

Herminone. Das auch liegt auf ihm, daß vielleicht jest bie Götter zu hermann und zu meinem Bater und zu Katwald die wirklichen Walkuren fenden! Es wird mir Nacht vor dem Blide, als stünde ich an einer Felskluft. Die Gottinnen schweben, schweben, treten mit ehernem Schritt, schweben wieder, wandeln wieder! Ach!

Jugomar. Sort fie die Balfuren mandeln?

Berminone. Bu bir nicht!

Iftamona. Was fiehft du benn immer fo nach beinem Röcher?

Serminone. Gludliches Reh, das bald blutet, wenn es die Jäger umzingelt haben, und nicht wilden Anaben jum Spiel ins Gehege getrieben wird.

3fawona. Wirf ben Röcher weg!

Serminone. Meinen lieben Röcher, den mir die gefangenen Fabier machen mußten, und an dem ihre Braute die gefesselten Fürstinnen der Katten erkennen follen?

Iftamona. Ich gebiete dir, wirf ihn wegloogle

Berminone (fie nimmt ihn ab, fireuet die Pfeile um fich ber, lagt ben Kocher hinfinten und fest fich unter ten Pfeiler nieder). Du (fie weist auf die Pfeife), ober du, ober auch bu.

Iftawona. Was fagft bu?

Serminone. Ich fagte nur, dieser Pfeil, ober ber, oder jener hatte Wild zum Siegemahle gefällt, wenn die Fürsten heut nicht weiser und klüger gewesen waren, als Hermann: und nun sag' ich, daß mich die Römerinnen wegen der viellen Fragen dauern, die sie erst thun mussen, eh sie erfahren, wer denn die eine Fürstin in der goldnen Fessel sev. Ha! in der Fessel, meine Mutter! (Sie nimmt einen Pseil auf, ber sieht ibn und batt ihn gegen die Brust.) Senke dich, senke dich, blanker Pfeil! Herminone zögert, und hat nicht sterben gelernt?

Iftawona (fie reift ibr ben Pfeil meg). Libufch, bie andern meg, fcnell bie andern auch meg!

(Er fammelt fie und mirft fle in's Geftrauch.)

Herminone (febt auf). Meine Mutter, bu weißt boch, baß die Triumphfesseln starte Fesseln sind? Die kannt du mir nicht nehmen; aber ich kann diese Stirn damit zerschmetztern! Hal die vier hohen Rosse mit der fliegenden Mähne, und die gen Himmel wiehern! und hinter ihnen der stolze, fürchterliche Wagen, und boch oben auf dem Wagen der Casar mit dem Lorbeer (taum!' ihn herunter, Wodan)! und um und um, unter Blumen und Opserdampf, in und vor und auf den Palasten, den Tempeln, die Römerinnen! Und Wen sehen sie? auf Wen heften sie die Blicke des tödtenden Stolzes? Auf meine arme Mutter Istäwona! auf ihre arme Tochter Herminone (Libusch tritt wieder an seine Stelle)! und ach auf Thusnelda selbst! Auf euch auch, Diener der Götter, Libusch! Vereno!

Brenne. Auf mich nicht.

Kibusch. Malwend und Arpe und Hermann. Sie dringen etwas vor. Hermann arbeitet sich mit wenigen Hunderten durch. Nach uns ber kommt er. Nein! (er geht weg) ich mag den Befreier des Baterlandes nicht fallen sehen.

Brenno. Barb hermann verwundet?

Aibufch. Ich weiß es nicht. Es wurde mir wie Nacht vor bem Muge, ba ich ihn, julest nur mit feinen Rriege= gefährten, auf die blutigen Schwerter zusprengen fab.

## Fünfzehnte Scene.

Pie Porigen. Katwald. Horst. Dwei Kriegsgefährten.

Aatwald. Kommt, tommt! eilt, Brenno, Fürstinnen! hermann tann da, (beb: Ingomar auf) da, wo er ist, nicht lange sepn, und zu ihm muffen wir hin. Komm, Brenno! Brenno. Ich bleibe bier.

Sorft. Brenno, tomm! hermann fleht bir burch mich, theurer, bester Manu.

Matwald (indem Theube berauffommi). All' ihr Götter in Balhalia! wo tommft bu her? Ach, meines Hermanns Kind in dieser schrecklichen Todesgefahr! Was soll ich thun? Er muß durch, ihr guten Götter in Balhalla! Den Schild weg, so kommst du besser durch. (Er reißt tom den Schild weg und wirft ihn bin). Dicht hinter mir, Fürstinnen, dicht hinter mir mit Theude! (Er blist Denen, die Ingomarn ausrichten.)

Cheube. Meine erften Waffen wirfft du mir weg! Ohne Soild? Ich will nicht ohne Schild fepn! (Er nimme ihn

Digitized by GOOGLE

wieder auf.) hinter mir, herminone! Brenno, Brenno! Siegmars Freund!

(Er faßt Brenno's Sand und will ihn mit fich fort haben.)

Brenns (indem fie wegeiten). Ein fo guter Anabe, und Siegmars Enfel. Bitterer Abschied! Nur nicht meinen Beg, guter Anabe!

Katwald (fein Rufen wird gebbre). Ratten! herbei vom Berhau! Herbei, eure Fürstinnen! herbei, Katten! Hermanns Sohn dem Tode nah! Herbei! auf den Tribun zu! Folgt Horst! Mit den Blutringen an den Schild geklirrt! Junglinge mit den ersten Waffen, auf den Tribun zu! Hermanns Sohn dem Tode nah!

Brenns. Du lieber guter Katwald! Nun stirbt er gar eber als ich. Denn er opfert sich gewiß für das Kind seines Kreundes bin!

Gine andere und entferntere Stimme. hermann folug fort! Der Tribun ift tobt! Gie find burch!

# Sechzehnte Scene.

### Brenns. Gin Centurio. Ginige Kömer.

(Gie werfen die mitgebrachten Feffeln bin.)

Der Centurio. Du bift allein hier. Gib Rechenschaft, Druide, wo fie bin find die Fürstinnen der Katten und ihr Druide und der alte Feldherr.

Brenno. Die Unfrigen haben fie gerettet.

Der Centurio. Das kann nicht fepn. Wir schlugen euch gleich wieder von dem Hügel weg.

Brenns. Die Retter waren ichnell.

Der Centurio. Cag, ob fie hier wo im Bufche find ober ftirb!

Brenno. Eine bitte ich bich: Mache es fo, bag ich nicht lange fterbe. hier bin ich. (Er fiebt auf.)

Der Centurio (ju einem feines Gefolges, indem er mit ben andern in den Buich eife). Legt ihm die Feffel an.

Der Abmer. Reiche mir beine Sand, bag ich bich nicht quale.

Brenno. Da haft du fie.

Der Kömer. Alter Mann, bu dauerft mich. Reiu, ich tann nicht! (Er wirfe die Teffeln vor ihm bin.)

Brenno. 3ch febe, daß du dich auch dauerft. Reich mir einen Labetrunt.

Der Nömer. Ich habe teinen und weiß auch teinen Quell. Indem fo tödten fie mich, wenn ich mit Waffer wiederkomme und du ungefestelt bift.

Brenno. Go feffe mich benn.

Der Kömer. 3ch fann nicht, ich fann nicht! 3ch bin ein Deutscher. (Er eite fort.)

Brenno. Nun, Siegmar, bald, bald! Bie mag es jest hermann gehn? Ja bald, Siegmar! Mich baucht, ich fühle, baß es start thauet. Bo ist benn bas Gestrauch? (Er subte hinter sich berum.) Uch, bes Durstes! Fände ich nur Laub, so soge ich daran.

Der Centuris (indem er jurudetommi). Bo find fie, wo find fie, Druide? Bo ift ber vermundete Feldherr? Den tonnten fle in der Eil doch gewiß nicht mit fortbringen. Erugen fie ihn nach dem Gesträuch?

Digitized by Google

Drenno. Beif ich es? 3ch bin ja blinb.

Der Centurio. Sag es ober ftirb!

Brenno. Darauf hab' ich schon geantwortet. Borber noch einen Trunt, Römer.

Der Centurio. Schöpfet ihm. (Gle feffeln ibn. Sierauf wird Maffer in einem Belme gebracht.)

Brenne (nachdem er zweimal getrunten bat.) Das labte!

Der Centurio. Sagft bu es noch nicht? Billft bu benn fterben?

Brenno. Das brobst du noch immer mit bem Tobe? Ebbte ober ichweig!

Der Centurio. Führt ihn fort, aber fanft. Diefer Barbar ift mir ehrwürdig. Weißt du etwas von Balerius, ben ihr gestern gefangen nahmt?

Brenne. Er ift tobt.

Der Centurio. Ach, es war mein Bruder! Sabt ihr ibn ermorbet?

Drenno. Bir ermorden nicht. Bir fragten burch einen Sweitampf bie Gotter.

Der Centurio. Bonach?

Brenno. Db wir euch im Balbe erwarten follten?

Der Centurio (fur fich). Weife Gotter! Satten fie euch gehorcht, fo waren wir nicht hier. (Bu Brenne). Wer tobtete meinen Bruder?

Brenno. Fürft Ratwald, Aber du fenneft ihn nicht.

Der Centurio. Ach, ich fenne ihn! Der hat furz zuvor, eh' ich fam, auch meinen andern Bruder, den Tribun, getödtet. Nun bin ich allein! (Gur fich). Es ist ein furchtbares Bolt!

Prenns. (Er hebt, indem er fpricht, die Sand oft mit der eller renden Seite). Römerjungling! hore noch ein Wort von einem Greife, dem es dicht bei beiner Lanze gleichgultig mar, wie du es mit Tode oder Leben machen wurdest; hore des alten beutschen Druiden Wort, und du und beiner Entel Urfohne erfahrt ihr es durch Erfahrung, jest aber sag' es Cacina und Germanicus: Besiegen könnt ihr und, aber nie follt ihr Deutschland erobern.

# Anmerkungen zu Hermann und die Fürsten.

Seite 139 "wieder Quellen in's Schlachtthal..." Die Deuts ichen letteten alles Waffer ber umliegenden Anbohen in die Liefe; das burch wurde, was vom Lager fertig war, überschwemmt und dem Sols baten die Arbeit verdoppelt. Zac.

S. 140. "Die Furften rathichlagen und beichließen ...." Ingomar ging (einige Beit nach diefem Treffen) ju Marbot über, aus teiner andern Urface, als well er fein Airer zu entbehren glaubte, wenn er feines Bruders Sobne, dem Junglinge, gehorchte. Lac.

S. 445 "bein Lied von unfern beiben Siegstagen . . ." Indem die Barbaren, bei festlichen Mahlen, bald mit frobem Gesang und bald mit brobendem Ariegsgeschrei die Abaler unter sich und die wiederhallenden Berge erfüllten. Tac.

6. 145. "mit Romulus Bolt in feiner Mannheit . . ."
Bermann griff nicht, wie andre Konige und Felbherrn, die beginnende Macht des romifchen Boltes an, fondern unfer Reich in feiner vollen Grobe. Lac.

S. 448 ,, wir maren fcon ba . . . . Germann tannte die Richt: wege, fein heer mar fchnell, und fo tam er den mit Waffen und Ger pac beladenen Romern guvor. Tac.

6. 149. "Cacina fant fein Ros . . . nah bes heeres Sortern . . . Bei ben Ablern ging es fehr blutig her. Edeina wurde fein Pferb erflochen, er fiel mit bemfelben und mare umgingelt worden, wenn nicht bie erfle Legion . . Tac.

6. 152. "Benn ihr der Stlaven mehr.." Der Deutsche war nicht weniger unruhig; Soffnung und Berlangen enistammten ihn; die Felbherrn Aritten. hermann rieth: Man muste den Feind aus dem Lager laffen; und, wenn er heraus und zwifaen Sumpf und Gesträuch ware, ihn wieder umringen. Sewagter war, was Ingomar rieth und

ben Barbaren befto willtommner: Sie follten bas Lager einschließen; die Begnabme wurde leicht, die Bahl der Gefangenen größer und die Beute unversehrt fepn. Tac.

- E. 158. "In ber Detuman . . . . Das Sinterthor bes Lagers und jugleich bas großte unter ben übrigen.
- S. 161. "Garm bie Seele eines Friedfertigen . . ." Bela's hund. In bem bunteln Abgrunde biefer Gorifn find bie Seelen Derer, die aus Feighelt ben Lob ber Schlacht vermieden haben.
- E. 162. "Bolerd Aureliud ..." Boler, ber Beerführer ber Teuronen, tobtete biefen gefangenen Conful, weil er ju ftolg fprach.
- S. 162. "Tenchterer bei mir? ..." Die Relierei ber Tench: terer ift eben fo vortrefflich, ale das Fusvolt ber Katten. Lac.

Und in der zweiten Nacht: Sie hatten weder Belt, noch etwas zur Beilung der Berwundeten, und, indem fie fich ihr mit Schlamm und Blut besudeltes Brod reichten, webtlagten fie uber die grauenvolle Finfter: nis, und daß so vielen tausend Menschen nur noch ein Lebenstag übrig sev. Ein Pferd batte sich iodgeriffen und durch Rufen schen gemacht, rannte es einige um, die ihm in den Weg tamen. Sierdurch entstand ein solches Schrecken und man glaubte so gewiß, die Deutschen waren eingedrungen, taß alle den Thoren zufurzien, vornämlich der Detuman, die entserner vom Feinde und sicherer sur Kiehenden war. Da Cacina sab, daß sie fic fich Dieß nur aus Angst einbildeten, und er doch weder durch

Digitized by GOOGIC

Ansehn, noch dutch Bitten, auch felbft nicht durch Gewalt widerfiehn, noch den Soldaren jurudhalren tonnte: fo warf er fich auf die Schwelle des Thore und ba erft verichloß er ihnen den Weg burch Mitleid, weil fie nun über ihren Feldbeitn gebn mußten.

- S. 171. , Dem gleichen Reibe gegen Germanicus . . . "
  Germanicus faumte nun nicht langer, Peutschiand zu verlaffen, ob er gleich wußte, daß es Alles nur vorgewendet und er aus Reibe der schon erlangten Ehre entriffen murbe. Lac.
- E. 172. "aber ber Triumpbwagen ... Bwei Fürftinnen ber Katten, Arpens Frau und Tochter, wurden nebft einem tattischen Druiden (und noch verschiedenen andern) in Germanicus Triumphe aufgefübrt. Strab. Dieser nennt den Druiden Aiguo (Libus), die fürstinnen nennt er nicht. Die ihnen von mir gegebenen Namen sind beutsche.
- E. 192. "ibr Untlit gewendet die Siegesgattin . . . " Eine Bitbfaule ber Siegesgotein in Deutschland, Die nach bem Lanbe bes Feindes binfab, mandte fich gegen Tralien. Doch die gange Stelle perbient angeführt ju merben: Diefes große und unerwariere Leiden ichien Aluquifus nicht ohne ten Born eines Bortes uber ibn getommen gu fenn, und außer Dem eroffneten ihm die Beichen vor und nach ber Dies Derlage furchibare Ausfichten in Das, mas die Getter über ihn befchloffen batten. Der Blit traf ben Temrel bes Dars, ber auf feinem Dlate fiebt. Gin großer Bug Seufdreden tam bis nach Rom und murbe von Schwalben veriligt. Alpengipiel idie en gufammen ju fallen und brei Reuerfaulen aus ihren Trummern ju fleigen. Es mar oft, als ob ber Simmel brennge, und viele Komeren ericbienen qualeich. Don fab von Morben ber Langen in bie Lager ber Romer fallen, und Bienen fents ten ibre Schmarme auf Mtrare. Gine Bribfaule ber Siegesabttin in Deutschland, bie nach bem Lande bes Feindes binfab, mandte fich gegen Stallen. Much eniftand einft in einem Lager unter ben Goldaten ein blindes Rampfen und Stielten bei ben Mblern. als ob ne bie Barbaren überfallen barten. Die Caff. Wie groß muß bas Schrecken fenn, in bem man folde Beichen theile fur glaublich unt theile fur anmendbar balt.
  - S. 200. "Sermann die beiden ersten Tage mand mal allein schlagen .... Ueber Das nahm (am britten Tage) ibre Rabl immer ju, indem man nun auch Die, welche sich vorher nur behütsar

genabert batten, in bichten Saufen berbei tamen und die geschwächten Romer, deren Berluft in den vorigen Angriffen nicht tieln gewesen war, defto leichter umringten und tobreien. Die Caff.

- C. 211. "Die fanfte Sinna... Die Gottin ber Freundschaft.
- S. 215. "Der Amettampf foll es fenn . . . Gie laffen einen Gefangenen ber Feinde mit einem ber ihrigen, jeden mit feinen Baffen tampfen. Der Sieg bes Einen, oder des Andern ift ihnen Bor: bedeutung. Lac.
- S. 215. "die Roffe, oder bie Lofe .... Es war ein dops peiter Ausspruch ber Goter nothig. Tac.
- S. 222. "eures Bundes Berbundete..." Die Bwillings: bruber Aljes maren Street der Freunbichaft und bes Friebens.
- S. 225. "Fehm gottinnen..." Fehm bedeutet auch einen schnellen schreckenben Ueberfall. Man tennt die Fehmrichter, oder Fehrmer Raris bes Großen.
- 6. 254. "Auguftus nach ber Rieberlage bei Teutoburg fürchtete..." Aus Schreden vor ben Deutiden, bas is grof war, bas er glaubte, fie murben nach Italien und felbft nach Rom fommen, Dio Caff. Die Feinde, welche mit einem eimbrifchen und reutonifchen Artege Italien betropten. Bell.
- S. 256. "nur einzelne Wachen irren auf bem Balle angfilich umber..." Tac.
  - S. 240. "bes ichnellen lauten Schmetterns ... Tac.
- S. 241. "Ingomar fintt von einer Bunbe bin ..." Tac.
- S. 244. "jur Balfure gefandt ..." Die Balturen (Lod: tenmablerinnen) maren felbft den Tapfern bei gewiffen Gelegenheiten nicht willtommen, am Benigften, wenn die Schlacht verloren wurde.
- S. 245. "Sa! bie vier hohen Roffe..." Den Triumph, in welchem die einige Bett nach diefer Schlacht gefangen genommene herr minone nebst Thusneiba aufgeführt wurde, beschreibt Tacitus so: Gere manicus triumphirie wegen der Cheruster, Katten, Angrivaren und was sonft noch fur Bolter bis zur Elbe bin wohnen. Aufgeführt wurden

Digitized by Google

Beute, Gefangene, Abbitbungen ber Berge, Serome und Schlachten. Der Arieg ward als geendiget angefehn, weil er ihn nicht hatte endigen burfen. Die Schonbeit bes Anblicks vermehrte die eble Gebalt deb Elfard, und daß ihn auf dem Triumphwagen feine funf Kinder umgaben.

## Anmerkungen zu Salomo.

Ich habe Biele tennen gelernt, bon benen ich geglaubt hatte, bag fie belefener in ber Schrift maren, als ich fie bernach gefunden habe. Dieg ift die Beranlaffung ju folgenden wenigen Anmertungen.

### heman. Chalfol. Darba.

Die Bibel nennet vier Dichter mit einem febr unterfcheibenben Ruhme. Salome, fagt fie, war welfer, als alle Morgenianber und fogar als die Megypter. Er übertraf alle Menschen seiner Zeit an Weisheit, und auch die Dichter Ethan, heman, Chalchol und Darda. Im Ersten ber Konige 4, 30. 51.

### Sarja.

Afarja, Nathand Sohn, hatte Salomo über feine Amtleute gefett. Im Erften ber Konige 4, 5.

#### Moloch. Chamos.

Man wird die Wirkungen der gefallenen Seifter bei dem Sopendienste nicht leugnen wollen, wenn man fich erinnert, was Paulus davon sagt. Die Seiden, sagt er, opsern was sie opfern, den Leufeln und nicht Gott. In der Ersten an tie Korlints. 10, 20. Biele haben, ohne ihr Wissen, gute Engel beherbergt, an die Ebraer 15, 2, und da sich die Bosen singel des Lichts verstellen durfen; so dursen sie sich vielleicht auch in Mensichen verstellen. Da die Morgentanter überhaupt sehr zum Enthuskabnus geneigt sind, so konnten auch damals schon Einsteller senn, die sich dem Moloch gewidmet hatten.

## 2. handlung. 1. Auftritt. Auf feines Tempels

Altar' herunterflammen.

Es fiel Feuer vom himmel und verzehrte die Opfer. Die herrlichfeit Gortes erfüllte bas haus. Das gange Bolt fiel auf's Antlip. Im gweisten der Chron. 7, 4. 2. 5.

Meint ihr benn, ber Berderber, Der fiebzig Taufend fcblug.

Diefe fehr mertrourbige Begebenheit fleht im Bweiten Samuels 24, 45. im Erften der Chron. 22.

#### 2. Auftritt.

Ein Mann aus Ephrata, bein Feind. Diefer Ansang ber Geichichte Briobeams und feine Flucht nach Aegopsten flebt im Erften ber Sonige 11, 26 bis 41.

Entreißen wird der herr . . Im erften der Konige 11, 11 und 51.

er stonige 11, 11 uno 51.

### 3. handlung. 1. Auftritt.

Das fürchterliche Wetter Gottes von Cbal.

Mofed gebot, wenn Ifract uber ben Jordan gegangen fenn murbe, fo sollten Einige aus andern feche Stammen auf ten Berg Grifim treten und bas Bolt fegnen; und wieder Einige aus den feche Stammen auf Ebal und den Fluch ausiprechen, ber die Uebertreter des Gefepes treffen murde. Im funften Buch Mofes 22, 12. 15.

### 8. Auftritt.

Jonathan, ach bu eilft von mir weg. Im Sweiten Samuels 1, 19 bis ju Ende.

5. handlung. 6. Auftritt.

Dich, mein Sohn, Jedidja nannte. Im Bweizen Samuels 12, 25.

#### 8. Auftritt.

Den Sabad und den Refon ohne Krieg Buruchuhalten.

Im Erften ber Konige 11, 14 bis 26.

Digitized by Google

### 12. Muftritt.

Schwieg benn David jemale Gott?

Dabib hat oft gefragt und Gott hat ihm allegeit geantwortet. B. C. swei Mal binter einander. Im Erfien Samuelo 25, 2. 4.

Nur Saul und mir!

3m Erften Samuels 28, 6.

War ich von meiner Kindheit an dem Herrn Nicht lieb?

Im 3meiten Samuels 12, 24.

marb

3ch früh zum Könige nicht von ihm erwählt? 3m Erften ber Chron. 23. 9.

Wie aus Isais Sohnen David, ich?

Im Erften der Chron. 29, 4. 5.

Den Salomo, nicht David, bauen burfte. Im Erften ber Chron. 29, 8.

ibm, durch mich,

Berheißen hat.

Im Sweiten Sam. 7, 12 bis 16. Dieß wird im Ersten ber Ehron. 18, 11 bis 14 wiederholt und ift ber hauptgrund, warum man glaus ben tann, Salomo habe sich wieder ju Gott gewendet. Die andern Gründe liegen in dem Sparacter besteben, den er vor seinem Falle zeigte und in den sehr unterscheidenden Gnaden, die er von Sott empfanz gen hatte. Diese tonnten unmöglich ihre Wirtungen ganz bei ihm vertleten. Dazu tömmt noch, daß er sehr wahrscheinlich den Prediger in seinem Alter geschrieben hat. Und dieser zeigt und einen Mann, der aller Eitelkeiten der Welt nicht allein mude ist, sondern sie auch verwirft. Fürchte Gott, schließt er, und halte seine Gebote. Denn Dad gehört allen Wenschein zu. Man tonnte noch hinzusepen, daß Salomo'd Rücktehr in den versornen Schriften des Propheten Nathan, Ahia und Zeddt vielleicht erwähnt worden sen, well sich die Bibel darauf bezieht, daß in diesen noch mehr von Salomo gesagt werde.

### Die Gögenbilder und Altare zerfcmettern?

Der angeführte Grund, warum er fie fiehn lafte, ift mir ale ber einzige vorgetommen, ben er hat haben tonnen, und jugleich ftart genug, bag man ben Umftanb, bag er bie Bilber hat ftebn laffen, nicht als

einen unwiderleglichen Grund gegen feine Racker geliend machen tonnte, wenn auch jene Stelle nicht ware, die ich als entscheidend angesührt habe. Denn auch Sistiad ließ diese Soben Salomo's und erft Josiad schaffte sie weg; (im Zweiten der Kinige 22, 48.) Sistiad, der ein se großes Zeugenis für fich hat und ber tunn genug war, die eherne Schlange Wosfed, Resusthan, wegzuthun. Es war also tein Beweis einer fortdauernden Abgotrerei, daß die Bilber blieben; es war zureichend, daß dabei nicht mehr geopfert wurde.

Berläßt du ihn, fo wird er bich verwerfen!

Im Erften ber Spron. 29, 49. Es ift hierbei haupt' ild angus merten, daß David Dieg nicht als eine Offenbarung von G...t, sondern, daß er es fur fich leibft fagt.



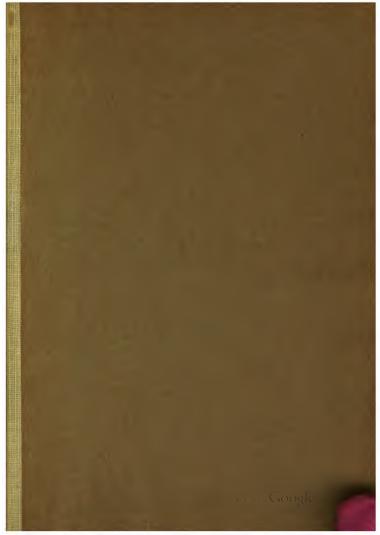